

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

## HE GREENEBAUM COLLECTION OF THE SEMITIC LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

GIFT OF

#### ALFRED GREENEBAUM.

JANUARY, 1897.

Accession No. .

Class No.

Rel

uggenheir

#### UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

THE GREENEBAUM COLLECTION OF THE SEMITIC LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

GIFT OF

#### ALFRED GREENEBAUM.

JANUARY, 1897.

Accession No.

Class No.

Rel.

uggenhein

Gehrierer Juggenheim Landia

# יְםוֹרֵי חַתְּוֹרָת "Jesode ha-thora"

# Glaubens- und Pflichtenlehre

für

israelitische Schulen.

Vin

Dr. S. Herrheimer,

Herzogl. Landesrabbiner in Bernburg.

Hier habt ihr Samen 1. B. Moj. 47, 2

Mhtzehnte verbesserte Auflage.

Leipzig,

Diga und Berlag ber Rogberg'ichen Buchhandlung.

Das Recht ber Uebersetzung in die englische und frangösische Sprache behält sich ber Verfasser vor.

### Vorwort zur 16. Auflage.

Gines Für= und Borwortes zu ihrer Empfehlung bedar vorliegende Schrift nicht mehr, nachbem ihr Erscheinen in ber gegenwärtigen 16. Auflage genugsam für fie fpricht. Unzweifelhaft verdankt fie diefen Erfolg ber turgen, faglichen, marmevollen babei gründlichen und möglichst vollftanbigen Darlegung bes Befens der paterlichen Religion, deren erhabenes, die humanität und Moralität gründlich beförbernbes Gebot: Gott, und als feir Chenbild fich felbft und jeden Menfchen gu achter und ju lieben, bier auf bie vorausgebende Lehre von Got bafirt, die Lehre von ben Pflichten gegen Gott, fich felbft und Andere beberricht und jo beutlich und durchfichtig berausgestell ift, daß ber Schüler mit Ginem Blide bas gange Bilb feines Pflichtentreises in jener breifachen Beziehung vor Augen bat. Sehr weit verbreitet muß biefes Buch fein, ba eine 16. Auflage beffelben — auf bem Gebiete bes neueren jubischen Schrift. thums meines Wiffens bie einzige Erscheinung - nothwendig getvorben, mabrend boch die Auflagen ftart, die jubifchen Schuler schwach und klein, die Concurrenz jubischer Religionsbücher groß Dazu kommt, bag noch gar manche Religionslehrer und Rabbiner ihren Schülern gar fein Religionsbuch in die Bant geben, sondern das zu Erlernende dictiren, oder nur bie Berfe bor benfelben aus der Bibel abichreiben laffen. Ift diefes Berfahren - beiläufig bemerkt - in mehrfacher Beziehung einseitig, unpabagogisch und unpraktisch, so erscheint es noch besonders beshalt verwerflich, theils weil es jo viel Zeit raubt, die boch für den Religionsunterricht, namentlich ben nichtjübische Schulen besuchenben Rinbern, farglich zugemeffen ift, theils weil bie meiften Schuler Leine hebräische Bibel mit einer guten Uebersetzung besitzen. Anbere wollen einem Religionsbuche ben Gingang in ihre Schule nersperren, weil das gründliche, vollständigere und früherhin allein übliche Bekanntwerden mit ber Lehre des Judenthums durch bag Quellenftudium baburch verbrängt murbe. Wie weit fommt ihr benn aber mit der blogen Lecture und Erklarung ber beil. Schrift und Geschichte bes Judenthums? Ift am Enbe nicht eine fpftematifche Bufammenftellung ber wichtigften Wahrheiten und Pflichten für die Schüler im Alter vom 10. bis 14. Jahre unerläßlich? Und 320527

chließt benn ber sphematische Religionsunterricht die Borbeeitung bazu in bem Alter bis zum 10. Jahre durchs Lesen ber
ezüglichen biblischen Bücher aus? Und welcher sachverständige
behrer wühte nicht, daß der Religionsunterricht fortwährend in
er Bibel und Geschichte leiben und leben muß, wenn der Katehismus nicht ein tobter Knochenmann bleiben soll?

Wenn ich nun seit 34 Jahren mit Freude und Erfolg nach vorliegendem Lehrbuche den Religionsunterricht ertheilt und Biele ogar es aus Pietät beim Unterricht gebrauchen, weil sie selbst in here Jugend ihre religiösen und moralischen Anschauungen und drundsäte daraus geschöpft: so dars ich mit dem freudigen Besuchtsein, durch dasselbe segensreich gewirkt zu haben, den Bunsch erbinden, daß es ferner und noch lange zur Hebung des religiöseitlichen Lebens und Beseftigung der Jesode ha-thora, der etwigen brundsesten der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Friedens beiragen möge.

Bernburg, den 25. Juli 1865.

Herrheimer.

### Zur 17. Auflage.

Um keine Störung bekm Unterrichte zu veranlaffen, indem n sehr vielen Schulen noch frühere Ausgaben des Buches in den händen der Kinder sich befinden, wurden in der vorliegenden Ausabe nur einige Abänderungen vorgenommen und mehrere Druckehler der früheren Austage beseitigt.

Bernburg, ben 20. December 1866.

Perrheimer.

### Die 18. Auflage

vorliegender Schrift erscheint aus obgenanntem Grunde wieden unverändert. Rur in der Einleitung §. 10 sind die Worte: "das Beseh: du sollst den Ochsen 20." — einer Bemerkung des Herrn Bandrabb. Dr. M. in H. zufolge weggelassen.

Bernburg, ben 8. Juni 1868.

Berrheimer.



## Einleitung.

1) Den Glauben an Gott, mit den Gesinnunden, hoffnungen und handlungen, die diefem Glauben gemäß find, nennt man — Religion. (Johl. Lied 119—122. Hamburger Gesangb. L. 114—118.)

Anm. 1. Wer Religion hat und übt, heißt religiös. Anm. 2 Da unsere (der Juden) Religion durch Mose bem Bolke Forael gelehrt worden, fo heißt fie: mo fa = ische, israelitische oder jüdische Religion, auch

Judenthum.

2) Daß es einen Gott giebt, zeigt schon das Gewiffen; nämlich das Gefühl in jedem Menschen, daß Etwas Recht oder Unrecht sei, und die Furcht und Traurigkeit vor und nach jeder bosen, sowie das innerliche Getrost- und Frobfein vor und nach jeder guten That. Gewiß, das ift die Stimme Gottes! (Lied 90.)

Der Sottlose fliebet und Niemand jaget ihn, ber Gerechte aber ist getrost wie ein junger Löwe. Spr. Sal. 28, 1. Das Lafter felbft verfolgt die Sunder, die Frommen belobnt

schon ihre Tugend. Das. 13, 21.

Richt mahr? wenn du recht thuft, so kannst bu beine Augen

emporheben. 1. B. Mos. 4, 7. Hand warst bes Unrechts bir bewußt: es wurde dir zur Solle werden; benn Solle war' in beiner Bruft. Gin Konigreich vertauschteft bu, bei ihren Qualen, gern um Ruh'.

(Beispiele eines bosen Gewissens bei Rajin, 1. B. Mos. 4, 13; bei ben Brüdern Josephs, das. 42, 21; 44, 16; - eines guten Gewiffens bei Sjob 27, 6; Chis =

fija, 2. Kön. 20, 3.)

13) Auch überzeugt uns die ganze sichtbare Welt von dem Dasein Gottes. Denn der Simmel mit den zahllosen Sonnen und Sternen, die Erde mit Allem, was darauf lebt und wächst, die unaussprechliche Weisheit, mit welder Alles in der Welt eingerichtet ist, muß von einem

(Hier die Schöpfungsgeschichte, 1. B. Mos. 1.)

Die himmel ergählen bie Shre Gottes, feiner hande Berk verkundet die Feste. Bs. 19, 2.

Hebet eure Augen gen Himmel, und sehet, wer schuf diese? Er, ber ihre Heere nach ber Zahl herausführet, nennt sie Alle mit Namen. Ihm, bem Allmächtigen und Allvermögenden, entgeht keines davon. Jes. 40, 26. (Lieb 40—50. H. L. 1—3.)

4) Darum glauben auch alle Völker an Gott; und schon die frühesten Völker glaubten bei all ihrer Abgötterei doch immer an etwas Göttliches über sich.

Bom Aufgang ber Sonne bis ju ihrem Niebergang wird ber Name bes Ewigen gepriesen. Pf. 113, 8. (Lieb 226.)

5) Wie aber jene Bölker Abgötterei trieben, weil der Mensch durch seinen schwachen, irrenden Verstand allein nicht zur wahren Religion gelangen kann: so würden auch wir nicht zur wahren Erkenntniß Gottes und seines Willens gelangt sein, wenn sich nicht Gott noch besonders unsern Vorsahren offenbart hätte.

Rur die (offenbarte) Lehre von Gott ist vollkommen. Ps. 19, 8. Ohne Offenbarung wird das Bolk zügellos. Spr. 29, 18. (Lieb 128. HG. L. 119.)

6) Die Schrift, in welcher die Offenbarung enthalten ist, ist daher eine heilige Schrift, indem sie kein gemeines Menschenwerk ist, sondern von dem Allheiligen selbst kommt.

(Lied 125.)

2

7) Auch schon darum sei uns diese Schrift heilig, weil sie seit Tausenden von Jahren Millionen Menschen Trost, Tugend und Glückseligkeit gegeben; auch von jeher in Iszael bewahrt wurde als ein Heiligthum, von welchem es durch keinerlei Verfolgung und Tod abgebracht werden konnte. (Lied 127.)

Märe nicht beine Lehre mein Trost, ich wäre in meinem Elenbe längst vergangen. Pf. 119, 92

8) Es ist Pflicht, in dieser heiligen Schrift oft und mit Ehrfurcht und frommem Sinn zu lesen; dann giebt sie unfehlbar Festigkeit im Glauben, Kraft zur Tugend, Muth im Leiden. (§. 94. 96. HG. L. 125.)

Dieses Buch ber Lehre muß nie aus beinem Munbe kommen; unterhalte dich damit Tag und Racht, damit du thuest, was in bemfelben geschrieben fteht, alsbann wirft bu gludlich fein in allen beinen Begen und weise. Jos. 1, 8.

9) Besonders müssen wir dassenige in der heiligen Schrift lesen, was sich auf des Menschen Bestimmung und Lebensverhältnisse bezieht. — Bei allem Lesen aber muß man bedenken, daß die heilige Schrift in einer Zeit geschrieben wurde, von der die jetzige Zeit sehr verschieden ist. So ist zum Exempel in der heiligen Schrift (2. B. Mos. 23, 32. 33.) den Ikraeliten Duldung und Freundschaft gegen gewisse Völker verboten, weil diese sie zum Gößendienst versühren möchten, da es uns vielmehr Psslicht ist, die Völker jetziger Zeit, die den einzigen Gott verehren und Tugend und Menschenliebe üben, zu achten und zu lieben.

Die Frommen aller Bölfer haben Antheil an der zukunftigen Welt. Talm. Sanbebrin 105.

- 10) Ebenso beziehen sich viele Gesetze der heil. Schrift auf das Land Palästina und den ehemaligen israelitischen Staat und Tempel-Cultus, welche jetzt nicht mehr bei uns anwendbar sind; z. B. die Opfer-, Priester- und Tempelgesete.
  - 5. B. Mof. 12, 1. 4. 5.
- Die menschlichen Ausdrücke der h. Schrift, die sich auf Gott beziehen, sind nur deswegen gebraucht, um uns Menschen das Verständniß zu erleichtern, und dürfen dieselben nur uneigentlich, bildlich verstanden werden. Wenn es z. B. (4. B. Mos. 12, 8.) heißt: "Mose schaute die Gestalt Gottes", so ist der Sinn: Gott hat sich dem Wose deutlich zu erkennen gegeben. Wenn es heißt: "Hand Gottes", so ist damit gemeint Gottes Allsmacht, "Muge Gottes"— Gottes Allgegenwart u. s. w.
- —12) Man theilt die h. Schrift in drei Haupttheile:
  - I. הוְרָה (Lehre oder Geset), nämlich: die fünf Büscher Mose's (Pentateuch), הוֹתָם : 1) בראשרת (Genesis, Entstehungsgeschichte) במובר (Exodus, Außsyng), 3) רַקרא (Leviticus, Priestergeset), 4) במובר (Numeri, Zählungen), 5) דְּבָרִים (Deuteronomium, Gesetseswiederholung).

4

- a) בראים ראשונים (erste Propheten): die Büder
  - 1) Josua, 2) Richter, 3) Samuel, 4) Könige.
  - b) בריבים (lette Propheten): die Bücher 1) Fesaja, 2) Firmeja, 3) Jecheskel und 4) die zwölf kleinen Propheten: Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nachum, Chabakuk, Zephanja, Chaggai, Scharja, Maleachi.
- III. בְּהַבְּרֶם (heilige Schriften), nämlich: 1) Psalmen, 2)Sprüche Salomo's, 3) Fjob, 4) HohesLied, 5) Ruth,
- 6) Klagelieder, 7) Prediger Salomo's, 8) Esther, 9) Daniel, 10) Edra und Nechemja, 11) Chronik. Zusammen 24 Bücher, deren Sammlung wir auch die Vibel das Buch der Bücher nennen.
  - Anm. Neben diesen 24 heiligen, fast nur in hebräischer Sprache geschriebenen Büchern sind noch die
    apokryphischen Schriften, besonders das Buch Sirach (Ben-Sira), das Buch der Weisheit, 2 Bücher
    der Makkabäer, das Buch Judith, zu beachten,
    da sie für Glauben und Leben viel Lehrreiches enthalten. Ihre Versasser waren Ikraeliten, und ihre Ursprache ist griechisch.
- 13) Der erste Theil der heiligen Schrift, die Thora, welche am vollständigsten das Wort Gottes enthält, wird wieder eingetheilt in 54 Vorlesungen, nach Anzahl der Sabbathe des Jahres, weil jeden Sabbath beim Morsgen-Gottesdienste eine solche Vorlesung nach der Ordenung (Sidra) gehalten wird, damit Jung und Alt Gottes Wort höre und befolge. (Nechemja 8, 2—8.)
  - Und Mose gebot ihnen und sprach: Am Ende von 7 Jahren, aur Zeit des Erlaßjahres, am Hüttenseste, sollst du diese Lehre im Beisein von ganz Jörael laut vorlesen; das ganze Bolf mußt du zusammenkommen lassen: Männer, Weiber und Kinder, nebst dem Fremden, der sich in deinen Thoven aushält; damit sie hören und lernen, vor dem Ewigen eurem Gotte Chrsurcht haben, und alle Worte bieser Lehre sorgfältig beobachten. 5. B. Mos. 31, 10—12.
  - 14) Da Alles, was die heilige Schrift lehrt, entweder den Glauben oder das Thun betrifft, so theilt man

die Religionslehre in zwei Haupttheile, nämlich in Glaubenslehre und Aflichten= oder Sitten=lehre.

15) Die Glaubentlife belehrt uns:

1) über · (

2) über ge Leben;

3) über die erfiche Offenbarung.

/ Die Sittenlehre belehrt uns über unsere Pflichten:

1) gegen Gott;

2) gegen uns felbst;

3) gegen unsere Nebenmenschen.

#### Fragen zur Wiederholung.

Was heißt Religion? religiös? Jubenthum? Wie überzeugen wir uns von Gottes Dasein durch das Gewissen? Wie durch die äußere Welt? Was sagt die heilige Schrift hierüber? Wozu hat Gott sich noch besonders offenbart? Warum ist die Bibel eine heilige Schrift? Wie und warum ist es Pssicht, in der heiligen Schrift zu lesen? Welche Szempel beweisen, daß viele Gesetz in der heiligen Schrift sich auf andere Zeit- und Ortsverhältnisse beziehen? Welche Szempel beweisen, daß viele Ausdrück in der heiligen Schrift nicht eigentlich zu nehmen sind? Wie theilt man die heilige Schrift ein? Sage mir die einzelnen Bücher der heil. Schrift her! Worüber belehrt die Glaubenslehre? worüber die Pssichtenlehre?

# Erster Theil.

# Glaubenslehre.

Der Fromme lebt in feinem Glauben. (Chab. 2, 4.)

# Erfter Abschnitt.

# Von Gott, seinen Eigenschaften und Werken.

(2. B. Moj. 33, 18.)

1) Aus meinem Innern, aus der sichtbaren Schöpfung und aus der heiligen Schrift weiß ich, daß Alles von einem höhern Wesen herkommt, welches wir Gott nennen. (Einleitung §§ 2. 3. 5.)

nen. (Einzeitung §§ 2. 3. 3.) Anm. Das Dasein, die Eigenschaften und Werke Gottes lassen sich in folgendem Sate zusammenfassen, den wir als die erste Grundlehre des israel. Glaubens be=

trachten können. 2) Die erste Glaubenslehre heißt: Es ist ein einziger, ewiger, geistiger und höchst vollkomme=

ner Gott, der Alles erschaffen hat, Alles erhält und Alles regiert.
3) Richts in der Welt ist mir nöthiger und wichtiger zu wissen, als dies; denn hieran hängt mein Trost, meine Ruhe und meine ewige Seligkeit; darum muß

meine Ruhe und meine ewige Seligieit; darum muß ich mir dies klar machen, und alle meine Gestinnungen und Handlungen darnach einrichten.

Mache mir (Gott!) beine Wege bekannt, baß ich bich erkenne, damit ich Gnabe bei dir finde! 2. B. Mos. 39, 13.

/ 4) Gott ift einzig; das heißt: es ift kein Gott außer ihm; es giebt Nichts, das ihm gleicht.

שַׁמַע יִשְׂרָאֵל יִי אֱלֹהֵינוּ יְיָ אֶחָד

Höre, Jarael! ber Ewige, unser Gott, ift ein ein= ziges, ewiges Besen. 5. B. Mos. 6, 4.

Grkenne und nimm wohl zu herzen, daß der Ewige allein Gott sei oben im himmel und unten auf der Erde, und sonst keiner. Das 4, 39.

5) Die Erkenntniß, daß Gott einzig ist, bewirkt: 1) daß dir kein anderes Wesen außer ihm anbeten, und nur on ihm allein unser zeitliches und ewiges Wohl offen und ersiehen.

Du sollft keine andere Götter haben 2c. 2. B. Mos. 20, 3—6. Nur einem Gott, nur einem beugt das Knie!
So rufet die Bernunft in's Menschenleben,
Mit uns einem seine Kehr' in Harmonie.
Rur einem, einem sollst du dich ergeben!
Dies sei und bleibe deines Glaubens Zier,
Dein Stolz und beine Hoffmung für und für.

6) Sie bewirkt 2), daß wir alle Menschen als Kinder ines Baters und als unsere Brüder betrachten und ieben, da es nur einen Gott für Alle giebt.

Haben wir nicht Alle einen Bater? Schuf uns nicht ein Gott? Warum soll Bruder gegen Bruder untreu sein? Ral. 2, 10. (Lied 323—326. HG. L. 7—10.)

7) Gott ist ewig; das heißt: er ist ohne Ansang und hne Ende, und bleibt in aller Swigkeit sich gleich.

Der Erdball, den du ehedem gegründet, die Himmel, deiner Hände Werk, sie vergehen — du bleibst. Sie veralten, wie Gewand. Du wechselft sie; sie wechseln. Du aber bleibst derselbe, unvergänglich sind deine Jahre. Ps. 102, 26—28. Ich, der Ewige, bin unveränderlich. Mal. 3, 6.

8) Die Erkenntniß, daß Gott ewig ist, erfüllt uns mit tertrauen auf Gott, da er ja in seiner Güte gegen ns und die Unsrigen ewig und unveränderlich bleibt.

Berr, bu bift unsere Zuflucht von Zeit zu Zeit. Pf. 90, 1. (Lieb 13-20. S. L. 11-15.)

9) Gott ist ein rein geistiges Wesen; das heißt: er imn nicht durch unsere Sinne wahrgenommen werden; ist nicht wie ein Körper durch Raum und Zeit bebränkt, und hat durchaus keine Sigenschaft, die einem örper zukommt. (Einkeit. § 11.)

Ihr habt keinerlei Gestalt gesehen, als der Ewige auf Choreb aus dem Feuer mit euch redete. 5. B. Mos. 4, 15. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen, welche Gestalt ihm bei-

meffen? Jef. 40, 18.

10) Die Erkenntniß, daß Gott rein geistig ist, macht: daß wir Gott nicht unter irgend einem Bilde anbeten,

1

2) daß wir mit unserer äußerlichen Gottesverehr die innerliche geistige, d. i. Heiligung des Sin und Wandels. verbinden.

Rur fürchtet ben Ewigen und bienet ihm in Bahrheit ganzem herzen. 1. Sam. 12, 24.

Tugend und Gerechtigkeit üben, gefällt bem Ewigen mehi Opfer. Spr. 21, 3.
Denn bieses Bolf 2c. (§. 188.)

\ 11) Gott ist höchst vollkommen; das heiße besitzt alle guten Eigenschaften im höchsten Make.

Anm. 1. Diese Eigenschaften Gottes bürfen wir nicht in ihm getrennt oder im Widerstreit, sonder innigst verbunden denken; er ist z. B. gütig, aber zugleich gerecht.

Anm. 2. Der Inbegriff aller göttlichen Bollkomme ten heißt in der heil. Schrift: die Majestät, Herrlig Größe, Ehre, Heiligkeit Gottes.

n Wer spricht bes Ewigen Herrlichkeit aus, wer verklind fein Lob? Pf. 106, 2.

Groß ift Gott und hochgepriesen; unerforschlich ift feine G Ps. 145, 3.

12) Von den erhabenen Eigenschaften Gottes hi wir uns vorzüglich diejenigen zu merken, welche heilige Schrift uns nennt; nämlich: Gottes Allma Beisheit und Güte; Gottes Allgegenwart Allwissenheit; Gottes Gerechtigkeit, Heilighund Wahrhaftigkeit.

13) Gott ist all mächtig; das heißt: er kann 2 machen, was er will, und nichts ist ihm unmöglich.

Unser Gott im Himmel kann schaffen, was er will. Ph. 11 14) Gott muß allmächtig sein; denn er hat ja 1

unermeßlich große Welt hervorgebracht, und erhält

D ewiger Gott! Du hast Himmel und Erde gemacht mit de großen Kraft und mit beiner gewaltigen Macht. Dir nichts unmöglich sein. Jirm. 32, 17.

15) Die Erkenntniß der Allmacht Gottes führt i 1) zur Chrfurcht vor Gbtt.

Alle Welt fürchte den Ewigen, vor ihm bebe jeder Erdbewoh benn so er spricht, geschieht's; er gebeut, und es stehet Bs. 33, 8. 9.

ž.

16) 2) Zum Gehorfam gegen Gott, dessen Willen ja illionen von Welten und Geschöpfen gehorchen, und den ne Macht hindern tann, wenn er uns strafen will.

Der Ewige erschien bem Abram und fprach zu ihm: 3ch bin Gott ber Allmächtige; manble bor mir und fei vollkommen. 1. B. Dof. 17, 1.

17) 3) Zur Hoffnung auf Gott, selbst in der größn Roth, wo fein Mensch mehr helfen fann.

Der Ewige fprach zu Mose: follte die Sand (Macht) bes Ewi=

gen ju turz (gering) sein? 4. B. Mos. 11, 23. In ber Roth ruf' ich Gott an; . . . ber Ewige ist mit mir, ich fürchte nichts was tann ber Mensch mir thun. N. 118, 5. 6.

18) Gott ift allweise; das heißt: er richtet Alles aufs este und Awedmäßigste ein; er ist die bochfte Bernunft.

19) Gottes Weisheit erkennen wir an der regelmäßis en Ordnung, in welcher Sonne, Mond und Sterne iufen; an der unaussprechlich fünstlichen Bildung jeer Pflanze und jedes Thieres, besonders aber an dem lenschen, an dem wunderbaren Bau seines Leibes, iner Glieder und Sinneswerkzeuge, so wie an den noch underbarern Kräften seiner Seele, und an der Leiung seiner Schicksale. (S. Beispiele § 52.)

Erhaben find Gottes Werte! allen ihren Zweden angemeffen.

PJ. 111, 2.

Wie viel find beine Werke, Ewiger! Du haft fie alle mit Weisbeit geordnet; bie Erde ift voll beiner Guter. Bf. 104, 24.

20) Die Erkenutniß von Gottes Weisheit führt uns ) zur Demuth und Bescheidenheit, daß wir nämch nie so vermessen sind, mit unserm schwachen Verande Gottes Einrichtungen und Fügungen zu tadeln.

Behe bem, ber mit seinem Schöpfer rechten will! Der Scherbe (Menich) rechte mit anbern Erbicherben (Menichen); tann aber ber Thon ju feinem Töpfer fagen: was machft bu ba? bein Werk hat nicht die rethte Geftalt! Jef. 45, 9.

Meine Gebanten find nicht eure Gebanten, und eure Bege find nicht meine Wege, fpricht ber Emige. Jef. 55, 8.

21) 2) Zum Vertrauen auf Gott, daß wir nie verigen, da ja unser Leben in der Hand der ewigen Beisheit steht.

Befiehl bem herrn 2c. (§ 161.)

22) Gott ist allgütig; das heißt: er giebt a seinen Geschöpfen aus reiner Liebe, was ihnen w haft gut ist; er ist der allgnädige Bater aller iden.

Allen ift ber Ewige gutig, und erbarmt fich feiner aller. Pf. 145, 9.

Anm. Gottes Güte heißt auch Liebe und Gnabe, besonders in Bezug auf den Gunder Langmut Barmbergigfeit.

23) Gottes Güte erkennen wir 1) daraus, daß e Welt ungezwungen, und nicht um feinetwillen, fon nur zu unferm Wohle erschaffen hat und erhält

Wenn du fromm bift, was giebft du ihm bamit, ober nimmt er von beiner Hand? Ijob 35, 7.

24) Zweitens sind unsere Gesundheit und N rung, jede Freude unserer Sinne, unseres Gc und unseres Herzens, - das ewige Leben, die geo barte Religion, — flare Beweise von Gottes Gu

Leben und Gnabe schenkft bu mir, und beine Aufficht bel meinen Obem. Jiob 10, 12.

Du öffnest beine hand, und sättigst Alles, was ba lebt, Wohlthun. Bf. 145, 16.

25) Drittens erkennen wir Gottes Gute aus sei Langmuth und Geduld, womit er dem Sünder fieht, damit er Zeit zur Befinnung und Befferung ba

Der Ewige ift unveränderlich das ewige Wefen, ein barml ziger und gnäbiger Gott, langmitthig und bon großer & und Treue; er hewahrt die Suld bis in's tausendste Geschl vergiebt Schuld, Miffethat und Sunde, läßt aber nichts geftraft. 2. B. Moj. 34, 6. 7.

26) Viertens erkennen wir Gottes Güte aus sei erbarmungsvollen Bergebung unferer Sünden, we wir uns mahrhaft gebeffert haben.

Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden, vergilt : nicht nach unserer Missethat. Wie ein Bater seiner Kin sich erbarmt, erbarmt der Gwige sich feiner Bereh 野. 103, 10. 13.

27) Die Erkenntniß von Gottes großer Güte führt u 1) zur Dankbarkeit und Liebe gegen Gott.

Danket bem Ewigen, benn er ift gütig ; ewig mabret feine Ina Ps. 136, 1.

Bie groß ift bes Almächt'gen Güte!
Ist ber ein Mensch, ben sie nicht rührt?
Der mit verhärtetem Gemüthe
Den Dank erstick, ber ihm gebührt?
Nein, seine Liebe zu ermessen,
Sei ewig meine größte Pflicht!
Der Herr hat mein noch nie vergessen;
Bergiß mein herz auch seiner nicht.

28) 2) Zur Ergebung in den Willen Gottes und n Vertrauen auf ihn in jeder Lage, z. B. wenn ern und Freunde uns entrissen werden.

Der Gwige guchtigt nur aus Liebe, wie ein Bater, ber ben Sohn beffern will. Spr. Sal. 3, 12.

Des Ewigen Gute nimmt fein Ende, sein Erbarmen bort nie auf-Rlagel. 3, 22.

Wenn auch Bater und Mutter mich verlassen, der Ewige nimmt mich doch auf (beschützt mich). Ph. 27, 10.

Gin Bater ber Baisen und Annehmer ber Bittwen ist Gott. Bs. 68, 6.

29) 3) Zur allgemeinen Menschenliebe, daß wir gen alle Menschen gütig und barmherzig sind, wie iser Bater im Himmel.

Dem Ewigen, eurem Gotte, sollt ihr nachfolgen (nachahmen). 5. B. Mos. 13, S.

30) 4) Zum Mitleid gegen die Thiere, wie der allitige Schöpfer auch für sie sorgt.

Er giebt dem Bieh fein Futter; ben jungen Raben, wonach fie . schreien. Pf. 147, 9.

Der Fromme erbarmt sich seines Viehes, ber Gottlose aber ist grausam. Spr. Sal. 12, 10.

31) Gott ist allgegenwärtig, das heißt: Gott ist po wirkt an allen Orten.

Anm. Wir erkennen Gottes Allgegenwart 1) aus seinem Wirken überall; 2) daraus, daß er als geistiges Wesen in keinen Raum eingeschränkt ist.

Benn sich Jemand noch so geheim versteckt, sollte ich ihn darum nicht sehen? spricht der Ewige. Bin ich es nicht, der himmel und Erde erfüllet? Jirm. 23, 24.

32) Gott ist all wissend; das heißt: Gott weiß auch 18 Verborgenste; alle Gedanken, Worte und Handlunin der Menschen; Alles, was war, ist und sein wird neinen Wegen bift du vertraut. Ja, das Wort ift licht auf meiner Zunge, siehe, Ewiger, du weißt es schon Bj. 139, 1—4.

33) Gottes Allwissenheit erkennen wir 1) aus Schöpfung und Erhaltung der Welt; denn de Dinge ihre Entstehung und Fortdauer von Gott his muß er auch Alles von ihnen genau kennen.

Sollte ber nicht hören, ber bas Ohr eingesett? ber nicht seb bas Auge gebilbet? Bf. 94, 9.

34) Zweitens, weil Gott ein gerechter Richt fo muß er auch Alles genau wissen.

Du, herr! groß im Nathichluß, mächtig in ber Ausfi bessen Augen auf alle Wege ber Menschen gerichtet si einem Jeden nach seinem Wandel und nach der Fruch Werke zu vorgelten. Jirm. 32, 19.

35) Die Erkenntniß von Gottes Allgegenwart Allwissenheit muß 1) uns abhalten von der Sü wenn wir sie auch vor der Welt verbergen könnte

Er fieht ja meine Wege, gablt alle meine Schritte. Sjob 31, 3ch habe ben Ewigen ftets vor Augen; er ftebt zur Rechte

ich kann nicht wanken. Ps. 16, 8. Wo soll ich hin vor beinem Ang stiehen? Stieg' ich die himmel hinauf, so bift du da bettete ich mir die Unterwelt, so fänd' ich dich. Schwai der Morgenröthe Flügel, am Aeußersten des Meeres zu so würd' auch bort mich leiten beine Hand, auch bort mich beine Kechte. Und spräch ich: Finsterniß bedeck so würde selbst die Nacht um mich zu lichte. Finsterni dunkelt nicht vor dir, Nacht leuchtet gleich dem Tage, be dunkel ist dir gleich. Ps. 139, 7:—12.

36) Zweitens erfüllt sie uns in Roth und Glemit Muth; denn da Gott Alles weiß, und allenthabei uns ist, so können wir immer und überall ge und ohne Furcht sein.

Und wandele ich auch im Thale der Todesfinsternis, so wand ohne Furcht, denn du bift bei mir. Pf. 23, 4.

37) Drittens erfüllt sie uns mit ausdauern Eifer für die gute Sache; denn wenn uns auch Menschen verkennen, so kennt doch der Allwissende uInneres. (Lied 135—142. HG. L. 16—21.)

سأعل

- Dein Schilb ift bei Gott, ber reblichen Bergen beisteht. Bf. 7, 11. Roch ift im himmel mein Zeuge, mein Augenzeuge in ber höbe. Sjob, 16, 19.
- Si-Gott ist gerecht; d. h. er belohnt das Gute bestraft das Böse nach Verdienst und ohne Anm der Person
- Denn ber Ewige, euer Gott, ist ber Gott aller Götter und ber Herraller Herren, ber große, mächtige und furchtbare Gott, ber nicht nach Ansehen ber Berson richtet und keine Bestechung annimmt, der der Waise und der Wittwe Recht schafft. 5. B. Mos. 10, 17. 18.
- Der Schöpfer! sein Thun ift ohne Fehl, alle seine Wege sind gerecht; ein Gott der Treue ohne Krümme, gerecht und redlich ist er. Das. 32, 4.
- 39) Ich erkenne Gottes Gerechtigkeit 1) aus meinem wissen (Einleitung § 2); 2) aus der biblischen schichte, welche uns viele Exempel von Gottes Gertigkeit erzählt (bei Einzelnen: Adam, Kajin, Noach, caham, beim Ganzen: die Sündstuth, der Unterig Sedoms, die Zerkörung Jerusalems). Selbst der stockte Phareo sprach am Ende:
- Gott ift gerecht; ich aber und mein Bolf find Frebler. 2. B. Mos. 9, 27.
- 10) Drittens aus meiner eigenen Erfahrung, iche mich täglich überzeugt, daß das Gute niemals belohnt, das Böse nie unbestraft bleibt.
- Weil nicht schnelle Strafe auf die bose That folgt, darum ist das herz der Menschen voll (mit Gedanken), Boses zu thun, Mag aber auch der Sünder hundertmal Boses shun und lange leben, so weiß ich doch auch, daß es wohlgeben wird benen, die Gott fürchten, weil sie sich fürchten vor ihm; aber dem Gottlosen wird es nicht wohl gehen. Pred. 8, 11—13.
- 11) Die Erkenntniß von Gottes Gerechtigkeit führt:
- 1) zum Gehorsam gegen Gott und Vermeidung des sen.
- Denn jebe Handlung wird Gott richten, selbst das Berborgene, ob es gut oder bose war. Preb. 12, 14. 2. Chron. 19, 7.
- 2) Beruhigt sie in Leiden, weil wir sie gewiß vers nt haben.
- Du bift gerecht in Allem, was über uns gekommen ift; bu verfuhrft treulich, wir aber haben gefündigt. Rech. 9, 33.

14

42) Gott ift heilig; das heißt: er liebt und n nur, was recht und gut ist, hasset aber Alles, was 1 recht und bose ist.

Deine Augen find rein, bu tannft bas Bofe nicht seben, Unn nicht anschauen. Chab. 1, 18.

Beilig, beilig, beilig ift ber Ewige ber Beerschaaren, bie gut Erbe ift voll seiner Berrlichkeit. Jes. 6, 3.

- 43) Wir erkennen Gottes Heiligkeit 1) aus dem Ge wissen; 2) aus der heiligen Schrift; denn keit sind heilige Gesetze, so muß auch Gott, der Gesetzehrt heilig sein.
- 44) Die Erkenntniß von Gottes Heiligkeit muß antreiben, das heilige Geset, das wir im Herzen (wissen) und in der heiligen Schrift haben, zu halten, dadurch dem Allheiligen ähnlich zu werden.

3hr follt heilig fein, benn ich, ber Ewige, euer Gott, bin beil 3. B. Dof. 19, 2.

45) Gott ist wahrhaftig; das heißt: sein Wort wahr, und was er verheißt, geht in Erfüllung.

Gras verdorret, Blume welket; aber Gottes Wort bestehet em Jes. 40, 8.

Erkenne, baß ber Ewige, bein Gott, ein wahrer Gott sei, ein weschafter Gott, ber Bund und Enade bewahrt benen, bie blieben und seine Gebote halten, bis ins tausendste Geschles 5. B. Mos. 7, 9.

46) Gott muß wahrhaftig sein, denn als Allwissend weiß er, was wahr ist; als Allheiliger will er Bahrheit, und als Allmächtiger kann er sein Weimmer halten.

Sott ist kein Mensch, baß er trüge; kein Erbensohn, baß er reue; sollt' er sprechen und es nicht thun, reden und es ni halten? 4. B. Moj. 23, 19.

(Beispiele von Gottes Wahrhaftigkeit: die erfüllte V heißung an Abraham, daß seine Nachkommen Kena erhalten sollen. — Die erfüllte Drohung von | Zerstreuung Feraels.) 47) Die Erkenntniß von Gottes Wahrhaftigkeit führe ts: 1) zur Wahrheitsliebe, weil wir sonst Gott tähnlich und seines Bildes unwürdig wären. (§. 343.)

48) Zweitens zur Hoffnung auf Gottes Berheisungen, und zur Furcht vor seinen gedroheten Strafen, t seine Berheißungen und Drohungen gewiß in Ersung gehen.

Wie kann man mit kurzen Borten sagen, was Gott sei? arum ist uns dies nothwendig zu wissen? Was heist: Gott ist 1zig? Auf welche Gesinnung sührt uns diese Erkenntniß? Welche tellen der heiligen Schrift belehren uns hierüber? Was versehen wir unter Gottes Allmacht? Sage mir die Beweise über ese Sigenschaft, die Anwendung davon und einige Bibelverse rüber! u. s. w.

# 419-3 Bottes Werke.

Höre und sei aufmerksam, benke ben göttlichen Bunbern nach! 3job, 37, 14.

49) Unter Gottes Werken und Wundern haben wir ns vorzüglich zu merken: 1) die Schöpfung, 2) die rhaltung, 3) die Regierung der Welt.

50) Die Schöpfung ist ein Wunderwerk Gottes, enn Alles, was ist, ist aus Richts, und bloß durch den Billen Gottes geworden, was uns unbegreislich und ein Bunder ist.

Gott sprach: es werbe — und es ward. 1. B. Moj. 1, 3. Bunderbar find beine Werke, bas erkennt meine Seele wohl. Pf. 139, 14.

51) Die Erhaltung der Welt ist ein Werk Gottes, in Wunder; denn es ist unbegreislich, wie Alles in der Belt vergeht, und doch Alles in seiner Ordnung bleibt, vie von Ansang.

Wendest du bein Angesicht weg, so schwinden sie; nimmsst du ihren Odem — sie vergehen und kehren in ihren Staub zurück. Du sendest beinen Odem aus — sie entstehen; so verzüngst du stets die Gestalt der Erde. Bs. 104, 29. 30. So lange die Erde sein wird, sollen Saat und Ernte, Frost und hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht aufshören. 1. B. Mos. 8, 22.

52) Die Regierung der Welt ift ein Wunder, Bert Gottes; denn Gott lenkt und leitet Alles, und b thun wir Alles aus unserm eigenen freien Willen. §. 278 Ann.)

Unm. Gottes Regierung erftredt fich nicht blos auf Menschen Thun, sondern er bestimmt auch be

Schidial, Leben und Sterben.

Reben Schritt bes Menschen bestimmt ber Ewige; mas ! fteht ber Denich von feinem Bege! Spr. 20, 24.

Bielerlei Blane find im Bergen bes Menichen, aber nur Rathschluß bes Ewigen besteht. Das. 19, 21. (Die Geschide Josephs — Mose's — Davids — Daniels

Eftbers, find wunderbare Sugungen ber göttlichen B regierung )

53) Die Erkenntniß, daß Gott der Schöpfer, Erbal und Regierer der Welt ift, giebt uns den Troft, es kein mahres Uebel in der Welt giebt; da ja A von Gott dem Allgütigen ift, von welchem nur fommen fann.

Gott übersah Alles, was er gemacht hatte, und fand es gut. 1. B. Mos. 1, 31.

Unm. Der Gebanke, daß Gott Schöpfer, Erhalter Regierer ber Welt ift, erfüllt uns auch mit E furcht und Dankbarkeit gegen ihn. (§§. 14. 20. 23. 27.)

54) Bei allen Dingen, die wir Uebel nennen, muff wir daher bedenken: 1) daß sie unsern Leichtsinn bred (3. B. Krankheiten), oder uns jum Gebrauch unfer geistigen oder körperlichen Kräfte nöthigen, besondt auch uns in der Erkenntniß unserer Abhängigkeit w Gott stärken, uns also bessern, erziehen und mabrb beglücken.

Mein Kind, schäte die Züchtigung Gottes nicht gering, mu auch nicht, wenn er dich ftraft; ber Ewige guchtigt nur Liebe, wie ein Bater, ber ben Sohn beffern will. Spr. 3, 11.

fein Gebot. 3f. 119, 67.

5. , reitens, daß dasjenige, mas für den E zelne. At Nebel ift, für das Ganze eine Wohltbat fi kann af Joseph nach Aegypten verkauft wurd bar beich bie Abficht gehabt, mir Bofes ju thun,

... . ... Wott zum Guten gelenft, um bas auszuführ ichieht: ein großes Bolt zu erhalten. 1. **1**9 🙃

Anm. Auch ist zu bedenken, daß an gar vielen Uebeln nicht Gott, sondern die Menschen selbst schuld sind durch ihre bösen Handlungen. Diese aber hindert Gott nicht, weil er damit die Willenssreiheit, diesen hohen Vorzug des Menschen, vernichten würde.

56) Die Erhaltung und Regierung der Welt nennt man jammen die göttliche Borsehung, weil Gott bei ner Welterhaltung und Weltregierung schon voraus das Wohl jedes Einzelnen in der Welt sorgt.

In beinem Buche waren alle Tage aufgezeichnet, die mir beftimmt wurden, bevor noch einer von ihnen war. Pf. 139, 16.
57) Die Erkenntniß, daß Gottes Borsehung sich auf lles, auch auf das Einzelne und Geringste in r Welt erstreckt, giebt jedem frommen Menschen den cost, daß Gottes Baterauge auch ihn nicht übersiehet id nicht verläßt; und sollte es ihm daher auch immer el gehen in dieser Welt, so siehet er doch voll Versauen hin auf Gottes Erbarmung in jenem ewigen ben. (Lied 153. 166. 488—491. H.

Welches sind die Hauptwerke Gottes? Warum halten wir die hödfung für ein Munderwert Gottes? Warum die Welterhelig? Wie lauten die Weltregierung? Wie lauten die Wiehtkellen rüber? Welchen Trost gewährt uns der Glaube an die Vorung? Wie läßt sich das Uebel in der Welt erklören, da doch n Gott nur Gutes kommen kann? Welcher Trost bleibt aber n Unglücklichen, der in dieser Welt keine Hoffnung mehr hat?

### Zweiter Abschnitt. Bon dem ewigen Leben, oder der Unsterblichkeit der Seele.

ie groß ist jene Seligkeit, die du beinen Berehrern aufbewahrst! Pj. 31, 20.

58) Die zweite Glaubenslehre heißt: die Seele 8 Menschen ist unsterblich und lebt nach dem 7 de des Leibes ewig fort, wo sie nach Ber= 2 nst von Gott belohnt oder bestraft wird.

- 59) Wer an Gott glaubt, der muß auch ewiges Leben glauben, schon weil Gott gerecht, und heilig ist.
- 60) Erstens, weil Gott gerecht ift, so wird einer andern Welt richten, was hier, wie es i nicht gerichtet worden, indem es hier dem Bösen vobem Frommen oft übel geht.
  - Ich habe allerlei erlebt in ben Tagen meines eitlen D Gerechte geben unter bei ihrer Gerechtigkeit, Gottlose fort bei ihrer Bosheit ... Da bachte ich in meinem & ben Gerechten und Ruchlosen wird ber Ewige richten ihre Zeit hat jebe Angelegenheit und jebe That Bred. 7, 15. 3, 17.
  - (3. B. hebel war fromm und ward von Kajin umgel was wider Gottes Gerechtigkeit wäre, wenn es kein geltende Ewigkeit gäbe. So wär' es auch wider Gerechtigkeit, wenn in Krieg, Erdbeben, anstedenben kheiten, Feuers- und Wasserspefahr der Unschuldige mit Schulbigen leiden muß, wenn nicht im ewigen Lebes
  - Es ift beiner unwürdig, o Gott, so etwas zu thun, de rechten mit dem Bösewicht umzubringen, daß der G und der Bösewicht gleich sei; es ist deiner unwürdig, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Gerechtigkeit i 1. B. Mos. 18, 25. (Lieb 103. HG. L. 112.)
- 61) Zweitens, weil Gott gütig ift, so wird er ben heißen Wunsch nach dem ewigen Leben nicht Täuschung uns in's Herz gelegt haben, sondern ihm wiß erfüllen.

Bahrlich! es giebt eine Zukunft; und beine Hoffnung wird: abgeschnitten. Spr. 23, 18. (Lieb 102. 105.)

62) Drittens, weil Gott heilig ift, und will, l auch der Mensch heilig werde, so muß es ein Lel geben, wo der Mensch wirklich heilig wird, indem er diesem Leben, wenn er auch nicht frühzeitig stirbt, d immer nur Ansänger im Guten bleibt. (Lied 311.)

Denn es ift Niemand so gerecht auf Erben, daß er nur thi was aut ist, und niemals sündigte. Bred. 7, 20.

Anm. Auch weil Gott allmächtig ist, so wird sich nicht den Sünder entstliehen lassen, der sich sell tödtet. — Beil Gott gütig ist, so wird er auch d Band sich liebender Herzen, z. B. der Eltern w Kinder, nicht durch den Tod zerschneiden. — Wie Gott allweise ift, so wird er ben Menschen nicht vernichten, deffen Triebe und Anlagen jur Bervolltomm= nung und Glückfeligkeit auf Erden ihr Ziel nicht erreichen, und ihm doch nicht zwedlos vom weisen Schopfer eingepflanzt sein konnen. - Wie Gottes Gigen= schaften, so überzeugt uns auch die Natur von un= ferer Unsterblichkeit. In derselben geht nichts ver= loren, sondern Alles verändert nur feine Form, 3. B. ber Schmetterling, das Saatforn; wie sollte also das Ebelfte in ber Schöpfung, die Seele des Menschen, zu Grunde geben? - In dieser Ueberzeugung bestärft uns nicht minder die beilige Schrift, fo wie die Geschichte, in welcher wir bei allen Bölfern ben Glauben an eine Fortdauer des Geiftes finden.

63) Dieses Leben ift also nur der Anfang von dem rigen Leben. hier ift Borbereitung, dort Bollendung. er die Uebungszeit in der Fremde, dort unsere ewige imath.

Fremblinge find wir hier bor bir, und Beisaffen wie alle

unsere Vorfahren; wie ein Schatten sind unsere Tage auf Erben. 1. Chron. 29, 15. Diese Welt ift gleichsam bas Borhaus zur zukünftigen Welt; bereite dich im Borhaus wohl vor, damit du in den Palaft eingelaffen werdeft. Aboth 4, 16.

64) Der Tod ist demnach nur eine Trennung des ibes von der fortlebenden Seele.

Der Staub tehrt gur Erde gurud, movon er marb; ber Beift aber febrt jurud ju Gott, ber ihn gegeben. Breb. 12, 7.

65) Die Seele des Gerechten findet nach dem Tode re Belohnung, sowie die Seele des Sünders ihre trafe.

Bor beinem Untlit ift ber Freuden Fulle; in beiner Rechten -Seligkeit auf ewig. Pf. 16, 11. (Lieb 310. HG. L. 113.)

Bon dieser überfinnlichen Belohnung und Beftrafung können wir in diesem sinnlichen Leben nichts Genaues wissen. Religion und Vernunft lassen uns jedoch glauben, daß der Gerechte ewige Seligfeit er= lange in dem freudigen Bewußtsein des hier vollbrachten Guten; in der Befriedigung ber Sehnsucht nach höherer Einsicht und Vollkommenheit; in der Wiedervereinigung mit Geliebten; daß dagegen ber C im Zustande der qualvollsten Reue seine Strafe 66) Der Gedanke an den Tod benimmt 1) uns 1

Stolz auf die Herrlichkeiten dieser Erde, und macht 2 daß wir nicht zu sehr nach denselben trachten, der

Im Tobe nimmt ber Menich feine Schäte mit, feine Si

keit fährt ihm nicht nach. Pf. 49, 18. Unfere Lebenszeit währet 70 Jahre, wenn's hoch komm worauf wir ftolz sind, ist nur Müha und Kummer; schnell ist's abgeschnitten — so fliegen wir hin. Ps. s. (Lieb 306. 309.)

67) Drittens mahnt er uns, immer so zu l daß wir jeden Augenblick bereit seien zu sterben, und dem Todbette mit freudigem Bewußtsein (wie Chieflichen können:

D, Ewiger! gebenke, daß ich redlich, mit ganzem Herzen bir gewandelt, und gethan habe, was dir wohlgefällig 2. Kön. 20. 3. (Lieb 308.)

2. Ron. 20. 3. (Med 308.) Ich halte fest an Tugend, ich laß' nicht ab; von kein meiner Tage fühl' ich Gewissenstein. Jjob 21 Wenn ich nicht jett sorge, wann ware Zeit wohl, wa Aboth 1, 14.

Anm. Wir müssen also auch jederzeit unsere Angelg heiten so ordnen, daß, wenn wir plöglich stell sollten, weder die Unsrigen, noch Andere durch uns Schaden kommen.

68) Der Glaube an das ewige Leben mäßi 1) unsere Furcht vor dem Tode; denn haben w Gutes gethan, so ist der Tod nur ein Uebergang zi seligen Leben.

Dann wird wie Morgenröthe bein Licht hervorbrechen, i beiner Seele Heil entsprießen; bann geht beine Tug vor bir her, und Gottes Herrlichkeit nimmt bich i Jesaj. 58, 8.

Der Rechtschaffene ift noch in seinem Tobe getroft. Spr. 14,

69) 2) erfüllt er uns mit Dankbarkeit gegen d Schöpfer, der uns nicht (wie das Thier) bloß für i Erde, sondern für die Ewigkeit geschaffen hat.

Danket bem Ewigen, benn er ift gutig; ewig mabret fe Gnabe. Bf. 186, 1. (HG. L. 109.)

70) 3) macht er uns liebevoller und mildigegen unsere Mitmenschen; denn sie Alle, auch die Arms

nid uns dort gleich; wir muffen sie uns zu Freunden wechen für das Zusammenleben dort.

Dort ift ber Rleine gleich bem Großen, ber Skave frei von

feinem Herrn. Sjob 3, 19.

1. (71) 4) gewährt er Beruhigung beim hinscheiden der firigen, indem wir sie in jenem Leben wiedersehen.

E. Du wirst zu beinen Kätern kommen in Frieden. 1. B. Mos.

fon David sprach: da nun mein Kind todt ift, wozu soll ich noch patten? kann sch es ins Leben zurückrufen? Ich gebe zu ibm hin, es aber kehrt nicht zu mir zurück. 2. Sam.

12, 23. (Lieb 274.)

N

72) Der Gedanke an die Vergeltung im ewigen ben muß uns abschrecken von jedem bösen Vorsatz, mit m Zuruf: Sünder! Sünder! deine Thaten folgen dir ich in die Ewigkeit — vor den Richterstuhl des höchsten.

Vor ihm (bem Höchsten) findet kein Unvecht, keine Bergessenheit, kein Ansehen der Person und keine Bestechung statt. Wisse, daß da Alkes berechnet wird; und laß dich von deiner bösen Begierde nicht bereden, als ob das Grab ein Zusluchtsort für dich wäre; denn ohne deinen Willen wurdest du geschaffen und geboren; ohne deinen Willen lebst und stirbst du, und ohne deinen Willen mußt du einst Rechenschaft ablegen vor dem Könige aller Könige, dem Heiligen — gelobt sei er! Aboth 4, 29. (Lied 304.)

> Ich will benn vor Allem trachten Rach bem Reich der Ewigkeit, Und die Tugend höher achten Als das größte Glück der Zeit. Selig bin ich noch am Grabe, Weil mein Dasein mich nicht reu't. Roch rus' ich in Grabes Nacht: Sorgen slieht! ein Bater wacht!

- 73) Die h. Schrift verheißt uns auch eine Wieder beebung (Auferstehung) der Todten (מַחַרָּת דַּמָּחָרַם).
  - Sie werden ausseben beine Tobten, die Leichname werben auferstehen; erwachet und frohlocket, die ihr im Staube ruhet. Jes. 26, 19.
  - Du aber gehe bem Ende zu, und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Loose am Ende der Tage. Dan. 12, 13. (Lieb 28, B. 6. 7.)
- 74) Wie und wann diese Auferstehung sein wird, ist ur Gott bekannt. Wir haben nur zu forschen und zu hun nach dem, was uns offenbart ist.

Berborgene Dinge find bem Ewigen, unserm Gotte, vorbiten; was aber offenbart ift, geht uns und unsere ber an, zu halten alle Worte bieser Thora. 5. B. 29, 28.

Wie überzeugen wir uns, daß es ein ewiges Leben eine Bergeltung nach dem Tode giebt, aus Gottes Gerechtigl Güte? Heiligkeit? Allmacht? Beisheit? aus der heil. Schaus der Ratur? aus der Geschichte? — Welchen Ginfluß hobie Gedanken an den Tod, welchen die an ein ewiges Leben Bergeltung auf unsere Gesinnungen und handlungen? Sages hierüber einige Stellen aus der heiligen Schrift! einige aus Sprüchen der Bäter.

### Dritter Abschnitt. Von der Offenbarung.

75) Die dritte Glaubenslehre heißt: Gott hat si auf dem Berge Sinai und durch die Propheter besonders durch Mose, offenbart, wie solche in der heiligen Schrift, welche wir jett nech haben, geschrieben steht.

Anm. Propheten heißen die auserwählten Fromm denen Gott sich (d. i. seine Eigenschaften und sem heiligen Willen) offenbarte, z. B. Abraham, Ma Jesaja.

76) Die wichtigste Offenbarung war die 6 dem Berge Sinai, wo Gott dem gesammten israelitische Bolke auf die feierlichste Art die zehn Gebote bekar machte. (§. 102.)

(Hier die Offenbarungsgeschichte. 2. B. Mos. 19 und 2

77) Das Wichtigste in der Geschichte der Off barung auf Sinai sind für uns die drei Worte:

, 1) 2. B. Mof. 19, 6. Ihr follt mir ein priefterliches Re fein und ein heiliges Bolk.

.2) B. 8. Das gange Bolt iprach insgesammt: All was ber Ewige gesprochen, wollen wir thun!

3) B. 9. Das Bolf foll es boren, wenn ich mit rebe, und ewiglich bir glauben.

- 78) Jerael soll ein heiliges Priestervolk in, beißt: es foll die mahre Ertenntnig und erehrung des einzigen Gottes unter ben ölkern der Erde erhalten und verbreiten.
  - Denn ein heiliges Bolk bift bu bem Swigen, beinem Gotte; bich ermählte ber Swige, bein Gott, daß du ihm seiest ein Bolk bes Gigenthums aus allen Bolkern ber Erbe 5. B. Moj. 7, 6.
  - Anm. 1. Wie die Priefter Gottes Lehre bewahren und ben übrigen Mitgliedern ihrer Gemeinde mittheilen, fo Israel unter den übrigen Bölkern. Bon ihm foll das Wiffen von Gott und die Ausübung seines Willens fich verbreiten. Das ift Jeraels Beruf und Beftim= mung, wozu Gott es ausermählt bat.
  - 3ch, ber Ewige, habe bich (Jörael) berufen jum Geil, und faffe beine hand und bewahre bich, und mache bich jum Bundesvolk (bas bie Berbindung ber Bölker mit Gott vermittelt), jum Lichte ber Nationen. Jef. 42, 6.
  - Anm. 2. Es wurde beswegen gerade Jerael hierzu aus= erwählt, weil es von feinen Stammbatern ber in ber reinern Erfenntniß und Berehrung Gottes vor ben übrigen Bölkern sich auszeichnete. (5. B. Mos. 10, 14, 15.) — Diese Auserwählung muß uns nicht mit Stola, sondern mit Dantbarfeit gegen Gott, fo wie mit bem Bestreben erfüllen, unfere Gotteslehre rein au erhalten und aller Welt mit dem beften Beifpiele voranzugehen, damit wir so unserm israel. Berufe ge= mäß die rechte Erkenntniß Gottes und die Verehrung feines Namens und Willens (סדרשׁ השׁם) verbreiten.

3ch werbe burch euch bor ben Augen ber Bölfer geheiligt

werden. Jechest. 20, 41.

Wir beiligen beinen Ramen in ber Belt. (Rebufcha=Gebet.) 79) Daß dieses die Bestimmung Jsraels sei, weisen: 1) seine Gesetze und Ginrichtungen, die hin zielen, es von den götzendienerischen Bölkern bufondern (z. B. das Gefeg: du follft dich nicht mit nen verschwägern. 5. B. Mos. 7, 3.)

Folget nicht ben Gefegen bes Boltes, bas ich vor euch austreibe. 3. B. Mof. 20, 23.

80) Zweitens die Gesetze und Einrichtungen, die bin zielen, stets an die Berehrung des Einzigen

zu erinnern; z. B. der Sabbath, der Tempel, d

Opfer, die Schaufäden x.

81) Drittens beweisen es Israels Schicks und Geschichte; denn durch seine Wanderungen wAbraham an und seine Zerstreuung unter alle Böll wurde die Erkenntniß und Verehrung des einzig Gottes immer mehr verbreitet.

Der Ewige sprach zu Abram: ziehe aus beinem Baterlan ... Abram burchzog das Land . . . und lehrte im Ram bes Ewigen. 1. B. Mos. 12, 1. 8.

Sithro fprach: gelobt sei ber Ewige, der euch aus der Gew der Aeghpter und Phareo's gerettet hat. Jest erkenne i daß der Ewige größer sei als alle göttliche Wesen. 2.1 Mos. 18, 10. (S. auch Josua 2, 11. Dan 6, 27.)

### Meffias-Reich.

82) Die Zeit, wo die wahre Erkenntniß un Berehrung des einzigen Gottes so verbretet sein wird auf Erden, daß alle Bölker ein müthig den Allvater verherrlichen, sich unt einander brüderlich lieben, und durch Brude liebe, Gottesfurcht und Tugend glücklich se werden, heißt das Reich des Messias.

Anm. Sie heißt bas Reich ober die Zeit des Misias (אַרְשִּׁים, Gefalbter), weil die Propheten dem raelitischen Bolke eine glückliche Zukunft unter ein Gefalbten aus dem Geschlecht Davids verkünd unter welchem König Jsrael in der Verehrung einzigen Gottes zuerst besestigt, geeinigt und bes worden ist. — Man nennt sie auch das Reich (tes (אַרַבּיר שׁבְּיבִּיבֶּי), weil alle Menschen alsdann Allmächtigen und seinen heiligen Willen anerke werden.

Es werden Zeiten kommen, spricht der Ewige, da wer aufstellen von David einen gerechten Sproß, und er regieren und glücklich sein, und Recht und Gerechtigk Lande üben: In seiner Zeit wird Jehuda geholfen w und Israel in Sicherheit wohnen. Jirm. 23, 5. 6. Ihre Schwerter werben fie bann zu Pflugscharen, und ihre Lanzen zu Sicheln umwandeln; ein Bolf wird gegen das andere nicht mehr das Schwert erheben, und den Krieg wird man nicht mehr lernen. Ungeftört wird Jeder unter seinem Weinstode und Feigenbaume wohnen, denn der Ewige Zebaoth verheißt es. Micha 4, 3. 4.

Der Gwige wird bann erkannt werben als Rönig ber ganzen Erbe; bann wird ber Swige als einzig erkannt werben, und sein Rame wird sein: ber Ginzige. Sech. 14, 9.

Denn alsdann wandle ich die Sprace der Böller in eine geläuterte Sprace, daß sie alle den Ramen des Ewigen anrufen, und ibm einmüttig dienen. Zeph. 3, 9.

Ertenntniß Gottes wird bann bie Erbe fullen, wie Baffer ben

Meeresgrund bebecten. Jes. 11, 9.

Darum hoffen wir, Swiger, unfer Gott! balb die Herrlichkeit beiner Macht zu schauen; die Gräuel werden dann von der Erde verbannt und die Göten ausgerottet werden; durch das Reich des Allmächtigen wird die Welt vervollkommnet werden, und alle Kinder des Fleisches werden beinen Namen anrufen. (Alenu-Gebet.)

83) Wann diese Zeit sein wird, ist nur dem Allwissenden bekannt. Wir aber sollen auf ihr Erscheinen durch die Güte Gottes hoffen, und die Erfüllung seiner Verheißung durch Bruderliebe, Gottesfurcht und Tugend, so viel an uns ist, zu beschleunigen suchen.

Hoffe, J8rael, auf ben Ewigen, benn bei bem Gwigen ift bie Gute, und ber Erlösung ist viel bei ihm. Und er wird J8rael erlösen von allen seinen Sünden. Ps. 130, 7. 8. (Lieb 214, B. 3, und 301.)

Ich bin bein Gott und bein Erlöser, Dein einz'ger Hort, dein ew'ger Fels, Mein Bund wird groß und immer größer — Harr' aus in Gott, Haus Israels!

84) Das zweite wichtige Wort (§. 77) in der Geschichte der sinaitischen Gesetzgebung zeigt, daß wir verspslichtet sind, der göttlichen Lehre treu zu bleisben, und von der Religion unserer Bäter nicht abzusfallen.

Anm. Das Versprechen Jöraels am Sinai, dem Worte Gottes treu und gehorsam sein zu wollen, und anderersseits die Verheißung Gottes, daß er, wenn Jörael diesem Versprechen treu bleibe, es beschüßen und segnen werde — heißt der Bund Gottes mit Jörael.

Der Ewige, unfer Gott, hat einen Bund gemacht nett um am Choreb; nicht nur mit unferen Batern hat ber Ewig diefen Bund gemacht, sondern auch mit uns, die totr bie alle am Leben find. 5. B. Dof. 5, 2. 2.

1 85) Sollten daher verführerische Menschen, irdise Noth oder Gewinn und Vortheile, oder leich finnige Vernünfteleien uns von der angeborenen Religion abwendig machen wollen, so müssen wir diese Prüfungen bestehen mit dem festen Borsatze, in der Religion unserer Läter, in der uns die göttliche Borsehung hat geboren werden laffen, auch zu leben und au fterben.

Denn ber Swige, euer Gott, prüft euch, um an ben Tag ju bringen, ob ihr ihn, ben Ewigen, euern Gott, von gangem Bergen und ganger Geele liebet. 5. B. Dof. 13, 4.

(Abraham lebte unter lauter Gögenbienern und verleugnete seinen Glauben nicht! Daniel. Die Mutter mit den fieben Söhnen.)

86) Das göttliche Geset hat es uns übrigens dadum leichter gemacht, ihm treu zu bleiben, daß es uns befiehlt, nur zu thun, wie die jedesmaligen Religionsbehörden der Erhaltung der Religion wegen entscheiden.

Rach ber Lehre, die sie die geben, und nach bem Rechte, das fie dir sagen, sollst du ihun; du sollst von dem, was sie bir fagen, weber rechts noch links abweichen. 5. B. Mof. 17, 11. 87) Und diese Gesetz- und Religionslehrer des Volkes

dürfen und sollen, wenn es die Zeitumstände nothwendig machen, zur Erhaltung der Religion Gebräuche und Einrichtungen abändern und aufheben, oder neue einführen.

Jiphthach gilt in feiner Beit so viel, wie Samuel in ber seinigen. Talm. Rosch-hafchana 25. Es wird zuweilen burch Aufbebung eines Gefetes die Religion

eben befestigt. Talmi. Menach. 99. Es giebt Zeiten, wo man Gott ju Ehren Ginrichtungen treffen,

und religiofe Beftimmungen aufheben muß. (Talm. Gittin 60. Raschi nach Pf. 119, 126.)

So haben z. B. die Religionsbehörden nach dem Bedürfniß der Beit die früher mundlich fortgepflanzte Lehre (8. 100) niedergeschrieben; - die Verhei= rathung der Wittme eines finderlos verstorbenen Man= nes mit dessen Bruder beschränft, und dergl. mehr.

Das dritte wichtige Wort in der sinaitischen Offenbarungsgeschichte zeigt, daß wir ewig glauben follen, daß Mose ein wahrer Prophet und von

Gott gesandt war.

89) Wir glauben an Mose's göttliche Sendung: 1) weil er durch die göttliche Offenbarung auf Sinai öffentlich beglaubigt worden (2. B. Mof. 19, 9) und darauf auch seine israel. Zeitgenoffen, sowie alle folgenden Geschlechter Israels, das vollkommenste Zu= trauen zu ihm hatten, und ihn für einen göttlichen Gesandten hielten.

F Tritt bu bingu (fprach bas Bolt zu Mofe), und bore Mues, was ber Ewige, unser Gott, sagen wirb, berichte bu uns wieber Alles, was ber Ewige mit bir reben wirb, so wollen wir solches annehmen und barnach thun. 5. B. Mos. 5, 24. Gebenket ber Lehre Mose's bem ich am Choreb Gesete und Borschriften für gang Jörael gegeben. Raleachi 3, 22.

90) Zweitens, weil er unleugbare öffentliche 23 under verrichtete, die felbst die beidnischen Bölker als das Werk Gottes anerkannten.

Die Bilberschriftkundigen sagten ju Phareo: bas ift Gottes

Finger! 2. B. Mos. 8, 15.

Es ftand in Asrael tein Prophet wieder auf wie Mofe, mit dem ber Ewige von Antlit ju Antlit umgegangen mare; auch in Ansehung ber Zeichen und Bunber, die ihn ber Ewige gefandt, . zu thun im Lande Mizrajim, an Phareo, und an allen feinen Dienern und an seinem gangen Lande; und in Ansehung aller mächtigen und furchtbaren Thaten, die Dofe gethan bor ben Augen bes ganzen Jörael. 5. B. Mof. 34, 10—12.

Doje fprach: baran follt ibr ertennen, bag mich ber Ewige gefanbt hat, alles biefes ju verrichten, und bag ich nichts aus eigenem Bergenstriebe gethan habe: wenn 2c. 4. B. Mof.

16, 28 fig. S. auch Joina 2, 9-11, 24, 17.

91) Drittens, weil er als armer Flüchtling ein ganzes Volk aus einer vierhundertjährigen Sklaverei befreite, und aus dem Sklavenvolke eine gesittete, selbstständige Nation machte, und ihr ein heiliges Geset und ein eigenthümliches Land gab.

92) Viertens, weil er zufünftige Dinge vorher=

gesagt hat, die genau eingetroffen find, 3. B .:

Morgen foll biefes Bunberzeichen gefchehen . . Wenn es Mitternacht fein wird, zeige ich mich in Aeghpten. 2. B. Mof. 8, 19. 11, 4. Der Ewige wird bich gerftreuen unter alle Bölker. 5. B. Moj. 28, 64.

93) Fünftens, weil er in seinen Büchern Akes mit redlicher Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit erzählt, und die Fehler seines Bolkes und seiner Geschwister M. 12; 5. M. 9, 20), sogar seine eigenen Mängel nverschweigt. Z. B. wie er erst von Fithro eine zwäßigere Gerichtsverwaltung erlernt habe; 2. B. D 18, 13 sig. — Mie es ihm gemangelt habe an Gottu trauen bei seiner Sendung nach Aegypten; das. 5, 22. bei den Wachteln 4. B. Mos. 11, 11. 21. — bei dhaderwassern das. 20, 6 sig.

94) Sechstens, weil seine Lehren über Gott un Pflicht uns beruhigen, verebeln und beglücken, wenn wuns daran halten; z. B. die Lehre von Gottes Einheit, Gottes Allbarmherzigkeit, oder die Gebote: heilig zu sein weil Gott heilig ist, — Gott von ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst zu lieben, — menschlich und barmherzig zu sein gegen Arme, Wittwen und Wassen; gegen Sklaven, Thiere u. s. w. (Lied 124.)

Wo ist ein großes Volk, das so gerechte Gesetze und Borschristen hätte, wie diese ganze Lehre, die ich euch jetzt vorlege. 5 B. Nos. 4, 8.

95) Auch die Worte der übrigen Propheten sind göttlichen Ursprungs, denn sie stimmen überein mit Mose und haben auch ihre göttliche Sendung durch Wunder, Weissagungen und Redlichkeit bewiesen

Einen Propheten aus beiner Mitte, aus beinen Brübern, wie id bin, wird ber Ewige, bein Gott, bir aufftehen laffen; auf

ihn follt ihr boren. 5. B. Dof. 18, 15.

96) Wenn uns daher in der heiligen Schrift Etwas unbegreislich wäre, so dürfen wir sie darum nicht verwerfen, sondern müssen Erklärung suchen und müssen hoffen, daß uns bei wiederholtem Lesen Alles nad und nach sich aufhellen werde, wenn wir ernstlich zu Gott kleben:

Deffne meine Augen, daß ich das Berborgene in beiner Lehr schaue! Pf. 119, 18. Halte dich nicht selbst für weise! Spr. 3, 7. (Lieb 131, 4

Wie lautet die dritte Claubenslehre? Welches war die wich tigste Offenbarung? In welchem Worte in der Offenbarungsgi schichte ift die Bestimmung Jöraels ausgedrückt? Worin besteht die Bestimmung? Wozu verpslichtet uns die Auserwählung Jöraels Wie überzeugen wir uns, daß dieses die Bestimmung Jöraels s

us unfern Gesetzen? und wie aus unserer Geschichte? Bas bereth man unter der Zeit des Moschiach? Wie drückt sich die eilige Schrift über diese Zeit aus? Wann wird die Messasseite? Bas sollen wir bedenken, wenn wir dersucht werden, von er Religion der Bäter abzusallen? Welche Stellen in der heil. Schrift und dem Aasmud, und welche Beispiele beweisen, daß der und jederzeit nach den Anordnungen der Religionsbehörden u richten haben, und daß diese nach Amständen einen Gebrauch unfer Glaube, daß Mose und die übrigen Propheten Gesandte bottes waren?

#### Von dem Talmud.

- 97) Wie die Thora auszulegen und zu befolgen ei, sucht der Talmud zu zeigen. Z. B. was für eine Frucht es eigentlich sei, mit welcher wir das Laubhüttensest begehen sollen. (3. B. Mos. 23, 40.) Ebenso weißt es im Geset: von deinem Bieh sollst du schlachten, wie" ich dir besohlen habe. (5. B. Mos. 12, 21.) Es st aber das Wie in dem Gesetz nirgends angegeben, acher zeigt's der Talmud.
  - 98) Der Talmud enthält:
    - 1) Erklärungen, welche nach der Annahme des Talmud Mose selbst mündlich mitgetheilt, z. B. die nähere Bestimmung der Tsillin (Halacha lemosche misinai).
    - 2) Gesetzeserklärungen, welche nach gewiffen Auslegungsregeln aus dem schriftlichen Gesetze hergeleitet sind.
    - 3) Satungen, welche dem schriftlichen Gesetze gleichsam als Zaun (Geder, Sjag) dienen und die Uebertretung desselben verhüten sollen.
    - 4) Anord nungen (tekanos), welche die jedesmasligen Religionsbehörden nach den Zeitbedürfsnissen einführten.
    - 5) Sagen, Sprüche und Parabeln, welche fich auf Glauben, Sitten und Geschichte beziehen (Hagada).

99) Der Theil des Talmud, welcher lange Zeit v Mund zu Mund, vom Lehrer auf den Schüler, vi Bater auf den Sohn fortgepflanzt wurde, heißt mün liche Lehre הַּבְּעַל מָּבְּי (Tradition, Neblieferung), das Geset aber, das Mose schon niedigeschrieden: schriftliche Lehre מּנְרָח שֶׁבְּבֶּלְחַבּ

100) Aber auch die mündliche Lehre wurde, um ni in den bereits begonnenen unglücklichen Zeiten vergessu werden, von Rabbi Jehuda Hanasi und seim Schülern, ungefähr 150 Jahre nach der Zerstörung daweiten Tempels niedergeschrieben, welches Werksjechs Theilen Mischna heißt. — Kein Buch dieses Werkenthält so viel Lehren der Weisheit und Tugend, als de Mischna Aboth (Sprüche der Bäter genannt).

101) Ungefähr 200 Jahre nachber wurden von Rabina und Kab Aschi wieder Erklärungen auf die Mischna gesammelt und aufgezeichnet, welche Sammlung Gemara heißt. — Mischna und Gemara zusammei heißen Talmud (Lehre).

Bas bezweckt ber Talmub? Bas ift sein Inhalt? Bas verstehen wir unter ber mündlichen, was unter ber schriftliche Lehre? Bann und von wem sind Mischna und Gemara niedergeschrieben worden?

102) Obgleich alle Gesetze der Thora von Gott sind so sind doch nur die zehn Gebote mit so vieler Feier lichkeit dem ganzen Bolke von Gott selbst bekannt ge macht, und sie allein auf zwei steinerne Tafeln geschriebe worden, weil sie fast alle übrigen Gesetze in sich begreifer und die Grundlage des Bundes zwischen Gott un Israel bilden. (§. 84 Anm.)

Und er verkündete euch seinen Bund, den er euch zu halte geboten, nämlich die zehn Worte, und schrieb sie auf zwe steinerne Taseln. 5. B. Mos. 4, 13.

Unm. 1. Deswegen wurden auch diese zwei Tafeln al das Heiligste in ber "Bundeslade" im Stifts

und späterhin im Tempel bewahrt. (2. B. Mos. 40,

20. 21. — 1. **R**ön. 8, 6. 9.)

Anm. 2. Auf der einen dieser zwei Taseln standen die fünf Gebote, in welchen der Name Gottes genannt und die Lehre über Gott und unsere Pflichten gegen ihn und seine Stellvertreter, die Eltern, enthalten sind; auf der andern die übrigen fünf Gebote, welche unsere Hauptpflichten gegen unsere Neben = menschen enthalten.

Anm. 3. Die zehn Aussprüche auf Sinai werden gewöhn= lich die zehn Gebote genannt; richtiger heißen sie in der Schrift die zehn Worte (בְּשָׁרֶת הַהַּבְּרִים, denn das Erste enthält eine Lehre, kein Gebot, und

find es demnach eigentlich nur neun Gebote.

## Die zehn Gebote.

103) Das erste Gebot lautet: Ich bin der Ewige, in Gott, der ich dich aus dem Lande Mizrajim ge-

hrt habe, aus dem Hause der Sklaverei.

104) Dieses Wort sieht gleichsam als Einleitung am nfange, denn es enthält die Grundlehre unserer eligion, daß es einen einzigen ewigen Gott nd Welterhalter giebt, dessen Gesete wir, schon us Dankbarkeit für die Erlösung aus Negypten, zu

ilten schuldig sind.

105) Das zweite Gebot lautet: Du sollst keine ideren Götter haben vor meinem Angesichte. Du sollst r kein Gögenbild machen, auch keine ähnliche Gestalt in dem, was oben im Himmel, oder unten auf der cde, oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich in ihnen nicht büden, und sie nicht gottesdienstlich rehren, denn ich, der Ewige, dein Gott, bin ein eisereller Gott\*), der das Verbrechen der Väter ahndet an Kindern, Enkeln und Urenkeln, nämlich bei denen, mich hassen\*\*), der aber Gnade erzeigt bis ins

<sup>\*)</sup> Dem das halten seiner Gebote nicht gleichgültig ift. \*\*) Benn diese Nachkommen die Sünden ihrer Bater nachahmen, ft brauchen sie nicht für dieselben zu buhen. 5. B. Mos. 24, 16.

tausendste Geschlecht denen, die mich lieben und mei Gebote halten.

106) Dieses Gebot verbietet jede Art von Algötterei, das ift, Alles, was von dem einzigen regeistigen Gotte abwendet; z. B. wenn man irgend ei Wesen außer Gott göttlich verehrt; oder wenn man so Gott unter irgend einer Gestalt oder mit menschliche Eigenschaften denkt; oder wenn man von Geister Menschen, Reichthümern und andern Dingen zu vie und also nicht genug von Gott fürchtet oder hoffet.

Anm. Zu dieser lettern feineren Abgötterei gehö auch der Aberglaube.

Haltet euch an keine abergläubische Borbebeutung, und se keine Tagewähler. 3. B. Mos. 19, 26.

(Wie der abergläubische Haman. Esther 3, 7.)

Du mußt bich gang an ben Ewigen, beinen Gott halten. 5. B. Mof. 18, 13.

So spricht ber Ewige: Berflucht sei ber Mann, ber nur at Menschen sich verläßt, und Sterbliche zu seiner Stür macht, und vom Ewigen weicht sein Herz. Gesegnet d Mann, welcher auf den Ewigen vertraut. Jirm. 17, 5

107) Das dritte Gebot lautet: Du follst den Rams des Ewigen, deines Sottes, nicht mißbrauchen, denn de Ewige wird nicht ungestraft lassen denjenigen, welch seinen Ramen mißbraucht.

108) Dieses Gebot verbietet, den Namen Got tes zu entweihen, und auf eine Art zu gebraucht durch welche die Chrfurcht vor Gott verletzt würd

(§§. 132—142).

109) Das vierte Gebot lautet: Gedenke des Ruftages, ihn zu heiligen. Sechs Tage kannst du arbeit und alle deine Geschäfte verrichten; aber der sieben Tag ist ein Ruhetag, dem Ewigen, deinem Gotte, i Ehren. Da sollst du keine Arbeit verrichten, du, od dein Sohn, oder deine Tochter, dein Knecht oder dei Miagd, oder dein Vieh, oder dein Fremdling, der deinen Thoren ist. Denn in sechs Tagen machte d Ewige den Himmel und die Erde, das Meer, und Alle was darin ist, sind ruhete am siebenten Tage; daru segnete der Ewige den Ruhetag und heiligte ihn.

110) Dieses Gebot gebietet: den siebenten Tag n körperlicher und geistiger Hinsicht von den übrigen Bochentagen zu unterscheiden. (§§. 196—201.) 111) Das fünfte Gebot lautet: Ehre deinen Bater und deine Mutter, damit du lange lebest auf dem Erdzieche, welches der Ewige, dein Gott, dir giebt.

112) Dieses Gebot gebietet; nächst Gott (dem unsichtbaren Schöpfer und Wohlthäter) als seine Stellverzreter unsere Eltern zu verehren. (§. 102, Anm. 2, und §§. 361—364.)

Anm. Daß bei diesem Gebote ganz besonders die Belohnung verheißen ist, zeigt, wie wichtig es sei, und wie unausbleiblich auf die Befolgung desselben Gottes Segen folge.

113) Das sechste Gebot lautet: du sollst nicht morden.

114) Dieses Gebot verbietet, Menschenleben (pflichtwidrig) zu verkürzen. (§§. 327—329.)

115) Das siebente Gebot lautet: du sollst nicht

zhebrechen.

116) Dieses Gebot verbietet den Chegatten die Berletung des heiligen Bundes der ehelichen Treue und Liebe. (§§. 282. 359.)

117) Das achte Gebot lautet: du sollst nicht stehlen.

118) Dieses Gebot verbietet uns die Zueignung einer Sache, die uns nicht gehört. (§§. 331—334.)

119) Das neunte Gebot lautet: du sollst wider beinen Rächsten nicht aussagen als ein falscher Zeuge.

120) Dieses Gebot verbietet die Aussage von Unwahrheit gegen den Rächften vor Gericht oder anderswo. (§§. 336—338. 341—343.)

121) Das zehnte Gebot lautet: du sollst nicht gelisten nach dem Hause deines Nächsten; du sollst nicht zelüsten nach dem Weibe deines Nächsten, nach seinem Knechte, seiner Magd, seinem Ochsen, seinem Esel, oder nach sonst etwas, was dein Nächster besitzt.

122) Dieses Gebot verbietet selbst die Begierde nach des Rächsten Eigenthum; denn die bose Be-

gierde ist die Wurzel der bösen That. (§. 278. 58.

Barum find gerade die zehn Gebote besonders feierlich v kündet worden? Wie werden die zehn Gebote eingetheilt? T werden sie in der Schrift genannt? Wie lautet das erste, das zwei das dritte Gebot 2c.? Was ist der Inhalt des ersten Gebote Was verbietet das zweite, das dritte, vierte 2c.?

## 3 weiter Theil. Pflichtenlehre.

Halte fest an Sittenlehre, laß nicht ab: nimm sie in Acht, sie ist bein Leben. (Spr. 4, 13.)

## Erster Abschnitt. Pflichten gegen Sott.

123) Pflicht heißt dasjenige, was wir follen der nicht follen (weil Gott es uns in der heiligen Schri oder durch Vernunft und Gewissen gebietet). 124) Die Gesinnung, die wir gegen Gott habe

124) Die Gesinnung, die wir gegen Gott habe sollen, heißt Frömmigkeit; wer sie hat, heißt from

125) Diese fromme Gesinnung gegen Gott entsteh von selbst, wenn man Gott recht erkennt.

126) Denn aus der Erkenntniß, daß Gott ein höd vollkommenes und allmächtiges Wesen sei, entsteht inächst Ehrfurcht vor ihm, und aus der Erkenntnidaß er unser allgütiger Bater sei, entsteht Liebe ihm. (§§. 15. 27.)

(יִרְאָה וְאַהְבָה) find u Liebe (יִרְאָה וְאַהְבָה) find u

fere Sauptpflichten gegen Gott.

Den Gwigen, beinen Gott, follft bu ehrfürchten. 5. B. Mof

Dufollst ben Ewigen, beinen Gott, lieben mit ganjem herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Bermögen. 5. B. Mos. 6, 5.

128) Chrfurcht und Liebe gegen Gott führen auch zu emuth, Gehorfam, Dankbarkeit, Bertrauen d Ergebung gegen Gott, zur Freude an ihm und: Annäherung zu ihm.

### I. Die Chrfurcht vor Gott

129) ist nichts Anderes, als eine tiefe Achtung der Umacht und Bollkommenheit Gottes, und eine ilige Scheu, durch Gedanken, Reden und Thun ihm mißfallen.

Dir ift Niemand gleich, Ewiger! bu bift groß, und bein Rame ift groß burch Macht. Ber follte bich nicht ehrfürchten?

Jirm. 10, 6.

130) Da Gott auch unser gütiger Vater ist, so muß ich unsere Ehrfurcht und unsere ganze Gesinnung

gen ihn kindlich sein.

Ihr seib Kinder bes Ewigen, eures Gottes. 5. B. Mos. 14, 1. 131) Wie bei einem frommen Kinde Chrfurcht und iebe gegen die Eltern immer verbunden sind, so unf auch unsere Furcht vor Gott zugleich voll Liebe, nd unsere Liebe zu ihm zugleich voll Ehrfurcht sein.

Und nun, Berael, was verlangt ber Ewige, bein Gott, von bir, als daß bu ben Ewigen, beinen Gott, ehrfürchteft, in allen feinen Wegen wandelft und ihn (zugleich) lie=

beft. 5. B. Mos. 10, 12.

132) Wer keine Chrkurcht hat vor Gott, versündigt ch leicht 1) durch ungebührliche Gedanken und Vorte über Gottes Wort und Werke; er mißbraucht dottes heiligen Namen zu belügen, Krankheiten zu eilen u. s. w.

Daß Chrfurcht vor ihm euch vor Augen sei, bamit ihr nicht fündiget! 2. B. Des. 20, 17. (Lieb 245).

133) Zweitens durch Thaten; er thut insgeheim, 128 Gott verboten hat, weil er sich vor den Menschen 126hr fürchtet, als vor Gott; er erlaubt sich Handlunsen, die seine Religion herabsehen und Entweihung des

göttlichen Namens (בְּיֵּיֵלֵ הַיַּבֶּי) verursachen, z. B. Bett Meineid 2c. (H. L. 140.)

So oft ich beiner, herr! gebenke, Belebe mich ein frommer Sinn, Und bein erhab'ner Rame lenke Das herz zur tiefften Chrfurcht hin.

#### Der Gib

134) ist eine Anrusung des Allwissenden zum Zegen, daß dassenige, was man sagt, wahr sei, oderd man das, was man verspricht, halten wolle, und daß der gerechte Gott bestrafen solle, wenn man die I wahrheit sage, oder wenn man das Versprechen mbalte.

135) Solcher Eidschwur ist erlaubt und sogar Psie wenn uns die Obrigkeit dazu auffordert, und wir dienige, was wir beschwören, ganz gewiß wissen.

Jirm. 4, 2. Du follst schwören, so mabr Gott lebt, bei Ba beit, Recht und Gerechtigkeit. 5. B. Dos. 6, 13.

136) Unnöthiger Beise zu schwören, ist Sünde m Mißbrauch des heiligen göttlichen Namens.

Das britte Gebot: du follft ben Namen 2c.

Schon bein Ja und Rein sei rechtlich. Talm. Mezia 49.

137) Die furchtbarste Sünde ist es, wenn man salli (einen Meineid) schwört, und vorsätzlich das als wal beschwört, wovon man weiß, daß es nicht wahr ist, od vorsätzlich nicht hält, was man eidlich versprochen henn dadurch versündigt man sich 1) gegen Got dessen Allwissenheit und Gerechtigseit man dadurch spot und verläugnet, und dessen heiligen Namen man dadurentweibet.

Ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwöre bu entweißest baburch ben Namen beines Gottes. Ich, Ewige (ber bies gewiß bestraft). 3. B. 19, 12.

138) Zweitens gegen seinen Nebenmensche dem man durch den falschen Eid Schaden und Kränku zufügt; auch zugleich gegen die Obrigkeit, indem m Fie belügt und es ihr unmöglich macht, nach Got Nen Recht und Gerechtigkeit auf Erden zu handben.

139) Drittens an sich selbst, indem man dadurch n Gewissen verhärtet, sick auch von nun an von Gott d dessen Beistand lossagt, und als Gottloser nen Frieden mehr hat.

Sottlose haben keinen Frieden, spricht Gott. Jes. 57, 21.

140) Außer dieser Strafe, daß der Meineidige nie ieden im Innern und keinen Trost des himmels in Todesstunde hat, nimmt er auch sein nagendes Gessen noch mit in die Ewigkeit, und hinterläßt seiner amilie den Fluch.

Ich laffe ben Fluch tommen, spricht ber Ewige ber Heerschaaren, in's haus bes Diebes und in's haus beffen, ber bei meinem Ramen falsch geschworen; er soll in seinem hause bleiben und es vernichten bis auf holz und Stein. Sech 5, 4. Denn ber Ewige wird nicht unbe ftraft laffen 2c. (3. Gebot.)

141) Kommt der Meineid, wie es oft wider alles termuthen geschieht, an den Tag, so wird der Frevler uch von der Obrigkeit hart bestraft, und die Lenschen verabscheuen ihn und sprechen zusammen:

Gebet weg von bem Aufenthalte folder Frevler; rührt nichts von bem Ihrigen an. 4. B. Mof. 16, 26.

142) Wir müssen uns daher gewöhnen, den heiligen tamen Gottes nicht zu oft, und nicht anders als mit er tiefsten Ehrfurcht zu nennen, damit wir unsere seele nicht mit einem Meineide belasten, den wir weder urch die Buße am Bersöhnungstag, noch (wegen ielleicht plöglichen Sterbens) auf eine andere Art wieder ut machen könnten.

"Mer barf ben Berg bes Herrn besteigen? Wer seine heilige Stätte betreten? -- Wer reiner hande, lautern herzens ist, Meineib nie begehet, zum Truge nie schwört. Pj. 24, 3. 4.

Anm. Wie heilig unsere Bäter den Sid gehalten haben, beweist das Beispiel mit den Giboniten, die doch Heiden waren, und den Sid von den Feraeliten er = listet hatten. Jos. 9. — Ebenso das Beispiel bei Rachab. Das 2, 12—21.

Was nennen wir Pflicht? Was beißt Frömmigkeit if romm? Wodurch erfolgt die rechte Gesinnung gegen Gott? A sind also unsere Hauptpflichten gegen Gott? Bibelstellen! I beißen die übrigen Pflichten gegen Gott? Was ist Sprsur vor Gott? Wie muß sie beschaffen sein? Renne mir einige spiele von Sünden in Gedanken, Worten und Thaten. welche! Rensch ohne Gottessurcht leicht begeht! Was ist ein Etd? welchem Falle ist er erlaubt? Was heißt Meineid? Wie so bege man durch den Meineid eine breisache Sünde? Welche Straffolgen auf den Meineid? Rann der Jom kippur den Rein wieder versöhnen? Welche Bibelstellen beziehen sich auf den E Welche Beispiele zeugen von der heilighaltung des Gides bei uns Vorsabren?

## II. Die Liebe zu Gott

143) soll sein von ganzem Herzen, ganzer Seel und ganzem Bermögen, das heißt: wir sollen mallen Gefühlen an Gott hangen und all unsere Kräfund zeitlichen Güter ihm freudig hingeben.

Ein Beispiel solcher aufopfernden Liebe zu Gott b Abraham, der seinen Sohn . . . 1 . B. Mos. 22.

144) Diese Liebe zu Gott können wir immer mehr i uns erwecken, je mehr wir nachdenken über seine un endliche Liebe gegen uns. (§§. 22—27 und 126. HE L. 249—253.)

### III. Die Demuth gegen Gott

145) ist das Gefühl unserer Ohnmacht und Unwür digkeit gegen Gott und unserer Abhängigkei von ihm. (§. 20.)

Es ist bir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Ewig von dir fordert: nur Recht thun, Liebe üben und i Demuth wandeln vor deinem Gotte. Micha 6, 8.

Bas ift ber Mensch, daß du noch sein gebenkft? — ber Erber sohn, daß du dich seiner annimmft? Ps. 8, 5. (Lieb 232

## IV. Der Sehorfam gegen Gott

146) besteht darin, daß wir halten, was er uns in er heiligen Schrift und im Herzen geboten hat. (§§. 3. 41.)

Anm. Diesen Gehorsam sind wir Gott schuldig, weil er unser allmächtiger Herr und Richter, unser heiliger Gesetzgeber und gütiger Bater ist (§§. 16. 41. 44. 27) und durch solchen Gehorsam es uns ewig wohl geht. 5. B. Mos. 6, 24.

Der Schluffat, ber Alles enthält, ift: fürchte Gott und halte seine Gebote. Breb. 12, 13.

Siehe, Gehorsam ift beffer als Opfer; aufmerken beffer, als das Fett ber Mibber. Denn Wiberspenstigkeit ift wie-Sunde ber Zauberei, und Wiberstreben wie Abgötterei und Bilberdienst. 1. Sam. 15, 22. 23.

147) Der Gehorsam gegen Gott ist recht beschaffen, wenn er rein, fiandhaft und vollkommen ist (f. §§. 274—276), und wir Gottes Gebote halten mit kindlicher Ehrfurcht und Freude, und nicht aus knechtischer Lohnsucht oder knechtischer Furcht. (§. 130.)

Beil bem Menfchen, ber ben Ewigen ehrfürchtet und große Luft hat an feinen Geboten! Bf. 112, 1. (Lieb 177-181.

58. Lieb 154.)

Seib nicht wie Knechte, bie bem Herrn bienen bes Lobnes wegen. Aboth 1, 3.

### Bon der Sünde und der Buße.

148) Alles, was wider Gottes Gebot geschieht, sei es innerlich in Gedanken und Lüsten, oder äußerlich in Worten, Geberden und Handlungen, heißt Sünde.

ım. 'Die Sünden werden gewöhnlich eingetheilt in vorsähliche und unvorsähliche, auch in Begehungs=

und Unterlaffungefünden.

Unwissentliche Fehler, wer bemerkt die? Bewahre mich bor unerkannten Sünden! Auch von vorsätlichen Sünden halte mich ab, daß sie nicht über mich herrschen! Ps. 19, 13. 14.

— 149) Auf die Sünde folgt unausbleiblich in diesem oder jenem Leben die Strafe. Sie zeigt sich oft schon in diesem Leben sowohl in äußerem Unglück, als auch in dem inneren qualvollen Reuegefühl (Gewissen), wo der Sünder stets wie Kajin rusen möchte:

Reine Strafe ift ju groß, ich tann fie nicht ertragen. 1. ! Moj. 4, 13.

In des Frevlers Bergehen liegt bas Unglud; ber Gerech aber tann frob und froblich fein. Spr. 29, 6.

150) Der Sünder kann jedoch der Strafe entgehe und sich wieder der Gnade Gottes theilhaftia machen wenn er sich recht bekehrt.

Der Gottloje verlaffe feinen Weg und ber Uebelthater fein Gebanten, und betehre fich jum Ewigen, fo wirb er fic feiner erbarmen, und zu unserm Gotte, benn er verzeite Jef. 55, 7.

So mahr ich lebe, fpricht Gott, der Herr, ich habe tein Bob gefallen an bem Tobe bes Freblers, sonbern ich will, be er von seinem Wege ablasse und lebe. Jech. 33, 11.

† 151) Zur rechten Bekehrung (אַשׁרבָּה) gehören

1) Erkenntniß der Sünde, 2) tiefe Reue, 3) Bekenntnis

4) Gebet, 5) wahrhafte Aenderung des Lebens.

152) Erfenntniß der Sünde heißt: der Sünde muß einsehen, daß, worin und wie sehr er sich ver gangen bat.

Unm. Um zu dieser Erkenntniß zu gelangen, muffen wir oft und genau unsere Gesinnungen und Handlungen mit dem Willen Gottes vergleichen. (§§. 254—258.

3ch ertenne mein Bergeben, und meine Gunde ichwebt ftete bor mir, daß ich gegen Dich, Ginziger! gefündigt, mas bose in beinen Augen ift, gethan. Pf. 51, 5. 6

Laffet und unfern Wandel prufen und untersuchen, und gum

Ewigen zurückehren. Rlagel. 3, 40.

153) Auf die Erkenntniß der Sünde muß folgen tiefe Reue; das ift: der Wunsch, die Sünde nicht be gangen zu haben, und die innere Betrübniß der Geele, die wegen der begangenen Sünde voll Gram und Scham ist.

Mein Gott, ich schäme und scheule mich, meine Augen gu bir ju erheben; benn unsere Sunden find über unser haup geftiegen, und unfere Schuld ift groß bis an ben himmel Esra 9, 6.

Die Opfer, die Gott gefallen, find ein gebrochener Ginn: ein zerknirichtes, gebeugtes Gemuth wirft bu, Gott, nicht ver

ichmähen. Pf. 51, 19.

154) Solche Reue muß führen zum Bekenntniß (הדרי), d. h. man muß sein Bergeben vor Gott aufrichtig gestehen und sich darüber anklagen.

Wenn er fich nun berschulbet hat wegen eines bieser Dinge, so bekenne er, was er gefündigt hat. 3. B. Mos. 5, 5.

Ber feine Bergeben verbedt, tommt nicht burch, wer fie aber betennt und verläßt, finbet Erbarmen. Spr. 28, 13.

Als ichs verschwieg, zehrte ich ab vor immerwährender Angft .... Da bekannte ich bir meine Sunde und verbedte nicht meine Schulb; ich fprach: gestehen will ich meine Miffethat dem Ewigen! und du vergabst mir meiner Gunben Schulb. Bf. 32, 3. 5.

Gebet; man muß Gott um gnadenvolle Berebung anrufen, ihm Besserung angeloben, und um

traft dazu bitten.

Rehre gurud, Borael, jum Ewigen, beinem Gotte, benn bu bift burch beine Gunbe gefunten. Wendet euch mit Gebet aum Ewigen, fprechet ju ihm: Alle Gunben vergieb, und nimm

unfere Befferung an! hofea 14, 2. 3.

156) Das Gebet (und Fasten) allein kann nicht belfen (Fef. 58), es muß auch eine wahrhafte Aenderung des Lebens dabei sein; das heißt, man muß den beeinträchtigten und gefränkten Nebenmenschen so viel als möglich zu befriedigen und zu versöhnen suchen; muß seinen Sinn und Wandel bessern, und von Grund aus ein anderer Mensch werden.

Berfet von euch alle eure Gunben, und ichaffet euch ein neues

Berg und einen neuen Sinn Jechestel 18, 31.

Wenn er also (gegen Menschen) gefündigt und sich verschuldet hat, fo muß er bas Geraubte wiedergeben, und was er ungerechter Beije vorenthalten hat. 3. B. Mof. 5, 23.

Bafchet, reinigt euch, ichaffet mir eure bofen Sanblungen aus ben Augen, boret auf, Bofes ju thun, lernet Gutes thun, trachtet nach Gerechtigkeit, machet den Unterdrückten wieder gludlich, schaffet der Baife Recht, nehmt euch der Wittwen Sache an. Laffet uns rechten, fpricht ber Ewige, wenn Cure Gunden wie Scharlach find, follen fie weiß werden, wie Schnee. Jef. 1, 16-18.

Exempel, wo Gott dem reuigen Sünder verzieh: Rajin 1. B. Mos. 4; David 2. Sam. 12; Menasse 2.

Chr. 33; den Leuten zu Ninewe, Jona 3.

157) Die größte Unklugheit wäre, wenn man die Bekehrung und Besserung aufschieben wollte bis zur Todesstunde.

Gebenke also beines Schöpfers in den Tagen beiner Jugend, fo lange noch nicht gekommen find die bofen Tage, und fich noch nicht naben die Jahre, von benen du fagen wirft: 3ch habe an ihnen tein Wohlgefallen Bred. 12, 1.

tausendfte Geschlecht denen, die mich lieben und meine Gebote halten.

106) Dieses Gebot verbietet jede Art von Abgötterei, das ift, Alles, was von dem einzigen rein geistigen Gotte abwendet; z. B. wenn man irgend ein Wesen außer Gott göttlich verehrt; oder wenn man sich Gott unter irgend einer Gestalt oder mit menschlichen Eigenschaften denkt; oder wenn man von Geistern, Menschen, Reichthümern und andern Dingen zu viel, und also nicht genug von Gott fürchtet oder hoffet.

Anm. Zu dieser letztern feineren Abgötterei gehön auch der Aberglaube.

Haltet euch an teine abergläubische Borbebeutung, und seib teine Tagewähler. 3. B. Mos. 19, 26.

(Wie ber abergläubische Saman. Efther 3, 7.)

Du mußt bich gang an ben Ewigen, beinen Gott, halten. 5. B. Mof. 18, 13. So spricht ber Ewige: Berflucht sei ber Mann, ber nur auf

Renschen sich verläßt, und Sterbliche zu seiner Stüte macht, und vom Ewigen weicht sein Herz. Gesegnet der Mann, welcher auf den Ewigen vertraut. Jirm. 17, 5. 7.

107) Das dritte Sebot lautet: Du follst den Namen des Gwigen, deines Sottes, nicht mißbrauchen, denn ber Ewige wird nicht ungestraft lassen denjenigen, welcher seinen Namen mißbraucht.

108) Dieses Gebot verbietet, den Namen Gottes zu entweihen, und auf eine Art zu gebrauchen, durch welche die Ehrfurcht vor Gott verlett würde

(§§. 132—142).

109) Das vierte Gebot lautet: Gedenke des Ruhe tages, ihn zu heiligen. Sechs Tage kannst du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten; aber der siebente Tag ist ein Ruhetag, dem Ewigen, deinem Gotte, zu Ehren. Da sollst du keine Arbeit verrichten, du, oder dein Sohn, oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, oder dein Vieh, oder dein Fremdling, der in deinen Thoren ist. Denn in sechs Tagen machte der Ewige den Himmel und die Erde, das Meer, und Alles, was darin ist, And ruhete am siebenten Tage; darum segnete der Ewige den Rubetag und heiligte ihn.

110) Dieses Gebot gebietet: den siebenten Tag in körperlicher und geistiger Hinsicht von den übrigen Wochentagen zu unterscheiden. (§§. 196—201.)

111) Das fünfte Gebot lautet: Ehre deinen Bater und deine Mutter, damit du lange lebest auf dem Erdreiche, welches der Ewige, dein Gott, dir giebt.

112) Dieses Gebot gebietet: nächst Gott (dem unssichtbaren Schöpfer und Wohlthäter) als seine Stellvertreter unsere Eltern zu verehren. (§. 102, Anm. 2, und §§. 361—364.)

Anm. Daß bei diesem Gebote ganz besonders die Belohnung verheißen ist, zeigt, wie wichtig es sei, und wie unausbleiblich auf die Befolgung desselben Gottes Segen folge.

113) Das sechste Gebot lautet: du sollst nicht morden.

114) Dieses Gebot verbietet, Menschenleben (pflichtwidig) zu verkürzen. (§§. 327—329.)

115) Das siebente Gebot lautet: du sollst nicht

Ebebrechen.

116) Dieses Gebot verbietet den Chegatten die Berletung des heiligen Bundes der ehelichen Treue und Liebe. (§§. 282. 359.)

(117) Das achte Gebot lautet: du sollst nicht. stehlen.

118) Dieses Gebot verbietet uns die Zueignung einer Sache, die uns nicht gehört. (§§. 331—334.)

detnen Nächsten nicht aussagen als ein falscher Zeuge.

120) Dieses Gebot verbietet die Ausfage von Unwahrheit gegen den Nächsten vor Gericht oder anders wo. (§S. 336—338. 341—343.)

121) Das zehnte Gebot lautet: du sollst nicht ge-Lüsten nach dem Hause deines Rächsten; du sollst nicht gelüsten nach dem Weibe deines Rächsten, nach seinem Knechte, seiner Magd, seinem Ochsen, seinem Esel, oder nach sonst etwas, was dein Rächster besitzt.

122) Dieses Gebot verbietet selbst die Begierde nach des Nächsten Eigenthum; denn die bose Be-

Warum sind gerade die zehn Gebote besonders seierlich von kündet worden? Wie werden die zehn Gebote eingetheilt? Wie werden sie in der Schrift genannt? Wie lautet das erste, das zweit das dritte Gebot 2c.? Was ist der Inhalt des ersten Gebotes! Was verbietet das zweite, das dritte, vierte 2c.?

# 3weiter Theil. Pflichtenlehre.

Halte fest an Sittenlehre, laß nicht ab; nimm sie in Acht, sie ist bein Leben. (Spr. 4, 13.)

## Erfter Abschnitt. Pflichten gegen Gott.

123) Pflicht heißt dasjenige, was wir follen oder nicht follen (weil Gott es uns in der heiligen Schrift oder durch Vernunft und Gewissen gehietet). 124) Die Gesinnung, die wir gegen Gott haben

124) Die Gesinnung, die wir gegen Gott haben sollen, heißt Frömmigkeit; wer sie hat, heißt fromm

125) Diese fromme Gesinnung gegen Gott entsteht von selbst, wenn man Gott recht erkennt.

126) Denn aus der Erkenntniß, daß Gott ein höch vollkommenes und allmächtiges Wesen sei, entsteht zu nächst Ehrfurcht vor ihm, und aus der Erkenntnik daß er unser allgütiger Bater sei, entsteht Liebe zihm. (§§. 15. 27.)

127) Ehrfurcht und Liebe (יַרְאָּה וְאַהְבָּה) find un

fere Sauptpflichten gegen Gott.

Den Ewigen, beinen Gott, follst bu ehrfürchten. 5. B. Mos 6, 13.

Du follstden Ewigen, beinen Gott, lieben mit ganjem Bergen, mit ganger Seele und mit gangem Bermögen. 5. B. Mos. 6, 5.

128) Shrfurcht und Liebe gegen Gott führen auch zu Demuth, Gehorfam, Dankbarkeit, Vertrauen ind Ergebung gegen Gott, zur Freude an ihm und ur Annäherung zu ihm.

## I. Die Chrfurcht vor Gott

129) ift nichts Anderes, als eine tiefe Achtung der kllmacht und Bollkommenheit Gottes, und eine eilige Scheu, durch Gedanken, Reden und Thun ihm u mißfallen.

Dir ift Niemand gleich, Swiger! bu bift groß, und bein Name ift groß durch Macht. Wer follte dich nicht ehrfürchten?

Jirm. 10, 6.

130) Da Gott auch unser gütiger Vater ist, so muß zuch unsere Chrfurcht und unsere ganze Gesinnung gegen ihn kindlich sein.

Ihr seib Kinder bes Ewigen, eures Gottes. 5. B. Wos. 14, 1. 131) Wie bei einem frommen Kinde Chrsurcht und

Liebe gegen die Eltern immer verbunden sind, so muß auch unsere Furcht vor Gott zugleich voll Liebe, und unsere Liebe zu ihm zugleich voll Ehrfurcht sein.

Und nun, Jörgel, was verlangt der Swige, bein Gott, von bir, als daß du ben Swigen, beinen Gott, ehrfürchteft, in allen seinen Wegen wandelst und ihn (jugleich) lie-

beft. 5. B. Mos. 10, 12.

132) Wer keine Shrfurcht hat vor Gott, versündigt sich leicht 1) durch ungebührliche Gedanken und Worte über Gottes Wort und Werke; er mißbraucht Gottes heiligen Namen zu belügen, Krankheiten zu heilen u. s. w.

Daß Chrfurcht vor ihm euch vor Augen sei, bamit ihr nicht fündiget! 2. B. Dos. 20, 17. (Lieb 245).

133) Zweitens durch Thaten; er thut insgeheim, was Gott verboten hat, weil er sich vor den Menschen mehr fürchtet, als vor Gott; er erlaubt sich Handlungen, die seine Religion herabsehen und Entweihung des

Der Ewige, unser Gott, hat einen Bund gemacht mit was am Choreb; nicht nur mit unseren Batern hat ber Ewige biesen Bund gemacht, sondern auch mit uns, die for biet alle am Leben find. 5. B. Mos. 5, 2. 2.

85) Sollten daher verführerische Menschen, irdische Noth oder Gewinn und Bortheile, oder leichtstinnige Vernünfteleien uns von der angeborenen Religion abwendig machen wollen, so müssen wir diese Prüfungen bestehen mit dem sesten Vorsatze, in der Religion unserer Läter, in der uns die göttliche Vorssehung hat geboren werden lassen, auch zu leben und zu sterben.

Denn ber Ewige, euer Gott, prüft euch, um an ben Tag zu bringen, ob ihr ihn, den Ewigen, euern Gott, von ganzem herzen und ganzer Seele liebet. 5. B. Mof. 13, 4.

(Abraham lebte unter lauter Götenbienern und berleugnete feinen Glauben nicht! Daniel. Die Mutter mit ben fieben Söhnen.)

86) Das göttliche Geset hat es uns übrigens dadurch leichter gemacht, ihm treu zu bleiben, daß es uns bessiehlt, nur zu thun, wie die jedesmaligen Religions behörden der Erhaltung der Religion wegen entscheiden.

Nach der Lehre, die sie dik geben, und nach dem Rechte, das sie dir sagen, sollst du thun; du sollst von dem, was sie dir sagen, weder rechts noch links abweichen. 5.B. Mos. 17, 11.

87) Und diese Gesets und Religionslehrer des Bolkes dürfen und sollen, wenn es die Zeitumstände nothwendig machen, zur Erhaltung der Religion Gebräuche und Einrichtungen abändern und aufheben, oder neue einführen.

Jiphthach gilt in feiner Zeit so viel, wie Samuel in ber feinigen. Talm. Rosch-Hafchaua 25.

Es wird zuweilen burch Auschebung eines Gesetzs die Religion eben befestigt. Talm. Menach. 99.

Es giebt Zeiten, wo man Gott zu Ehren Einrichtungen treffen, und religiöse Bestimmungen ausheben muß. (Talm. Gittin 60. Raschi. nach Pf. 119, 126.)

Anm. So haben z. B. die Religionsbehörden nach dem Bedürfniß der Zeit die früher mündlich fortgepflanzte Lehre (§. 100) niedergeschrieben; — die Verheizrathung der Wittwe eines kinderlos verstorbenen Mannes mit dessen Bruder beschränkt, und dergl. mehr.

88) Das dritte wichtige Wort in der finaitischen Offenbarungsgeschichte zeigt, daß wir ewig glauben follen, daß Mose ein wahrer Prophet und von

Gott gesandt war.

- 89) Bir glauben an Mose's göttliche Sendung: 1) weil er durch die göttliche Offenbarung auf Sinai öffentlich beglaubigt worden (2. B. Mos. 19, 9) und darauf auch seine israel. Zeitgenoffen, sowie alle folgenden Geschlechter Israels, das vollkommenste Zutrauen zu ihm hatten, und ihn für einen göttlichen Gesandten hielten.

Tritt bu hinzu (sprach bas Bolf zu Mose), und höre Alles, was der Ewige, unser Gott, sagen wird, berichte du uns wieder Alles, was der Ewige mit dir reden wird, so wollen wir solches annehmen und darnach thun. 5. B. Mos. 5, 24.

Gebenket ber Lehre Mofe's bem ich am Choreb Gesetse und Borschriften für gang Israel gegeben. Maleachi 3, 22.

90) Zweitens, weil er unleugbare öffentliche Wunder verrichtete, die selbst die heidnischen Bölker als das Werk Gottes anerkannten.

Die Bilberschriftkundigen sagten ju Phareo: bas ift Gottes

Finger! 2. B. Mof. 8, 15.

Es frand in Jörael tein Prophet wieder auf wie Mose, mit dem der Ewige von Antlis zu Antlitz umgegangen wäre; auch in Ansehung der Zeichen und Bunder, die ihn der Ewige gesandt, zu thun im Lande Wizrasim, an Phareo, und an allen seinen Dienern und an seinem ganzen Lande; und in Ansehung aller mächtigen und surchtbaren Thaten, die Mose gethan vor den Augen des ganzen Israel. 5. B. Mos. 34, 10—12.

Mose sprach: baran sollt ihr erkennen, baß mich ber Ewige gefandt hat, alles dieses zu verrichten, und baß ich nichts aus eigenem herzenstriebe gethan habe: wenn 2c. 4. B. Mos.

16, 28 fig. S. auch Josua 2, 9-11. 24, 17.

91) Drittens, weil er als armer Flücktling ein ganzes Bolk aus einer vierhundertjährigen Sklaverei befreite, und aus dem Sklavenvolke eine gesittete, selbstständige Nation machte, und ihr ein heiliges Gesetz und ein eigenthümliches Land gab.

92) Viertens, weil er zukünftige Dinge vorher-

gesagt hat, die genau eingetroffen find, 3. B .:

Morgen sou bieses Bunderzeichen geschehen. Wenn es Mitternacht sein wird, zeige ich mich in Aeghpten. 2. B. Mos. 8, 19. 11, 4. Der Ewige wird dich zerstreuen unter alle Bölker. 5. B. Mos. 28, 64.

93) Fünftens, weil er in seinen Büchern Ales mit redlicher Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit erzählt.

und die Fehler seines Bolkes und seiner Geschwister (4. M. 12; 5. M. 9, 20), sogar seine eigenen Mängel nicht verschweigt. J. B. wie er erst von Fithro eine zwecksmäßigere Gerichtsverwaltung erlernt habe; 2. B. Mos. 18, 13 sig. — Wie es ihm gemangelt habe an Gottvertrauen bei seiner Sendung nach Aegypten; das. 5, 22. —, bei den Wachteln 4. B. Mos. 11, 11. 21. — bei den Haderwassern das. 20, 6 sig.

94) Sechstens, weil seine Lehren über Gott und Psticht uns beruhigen, veredeln und beglücken, wenn wir uns daran halten; z. B. die Lehre von Gottes Einheit, Gottes Allbarmherzigkeit, oder die Gebote: heilig zu sein, weil Gott heilig ist, — Gott von ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst zu lieben, — menschlich und barmherzig zu sein gegen Arme, Wittwen und Waisen; gegen Sklaven, Thiere u. s. w. (Lied 124.)

Wo ist ein großes Botk, das so gerechte Gesetze und Borschriften hätte, wie diese ganze Lehre, die ich euch jest vorlege. 5 B. Nos. 4, 8.

95) Auch die Worte der übrigen Propheten find göttlichen Ursprungs, denn sie stimmen überein mit Mose und haben auch ihre göttliche Sendung durch Wunder, Weissagungen und Redlichkeit bewiesen. Sinen Propheten aus beiner Witte, aus beinen Brübern, wie ich

nen Propheten aus deiner Mitte, aus beinen Brüdern, wie ich bin, wird der Ewige, bein Gott, bir aufstehen laffen; auf ihn sollt ihr hören. 5. B. Wos. 18, 15.

96) Wenn uns daher in der heiligen Schrift Etwas unbegreislich wäre, so dürfen wir sie darum nicht verwerfen, sondern müssen Erklärung suchen und müssen hoffen, daß uns bei wiederholtem Lesen Alles nach und nach sich aufhellen werde, wenn wir ernstlich zu Gott siehen:

Deffne meine Augen, daß ich das Berborgene in beiner Lehre schaue! Ps. 119, 18. Halte dich nicht selbst für weise! Spr. 3, 7. (Lied 131, 4.)

Wie lautet die dritte Claubenslehre? Welches war die wichtigste Offenbarung? In welchem Worte in der Offenbarungsgeschichte ift die Bestimmung Jöraels ausgedrückt? Worin besteht diese Bestimmung? Wozu berpflichtet uns die Auserwählung Israels. Wie überzeugen wir uns, daß dieses die Bestimmung Israels. aus unfern Gesehen? und wie aus unserer Geschichte? Bas berfetht man unter ber Zeit bes Roschiach? Wie brückt sich die Beilige Schrift über diese Zeit aus? Wann wird die Messaeit fein? Was sollen wir bedenken, wenn wir versucht werden, von der Religion der Bäter abzufallen? Belche Stellen in der heil. Schrift und dem Talmud, und welche Beispiele beweisen, daß voir und jederzeit nach den Anordnungen der Religionsbehörden zu richten haben, und daß diese nach Umständen einen Gebrauch aussehen oder einen neuen anordnen dürsen? Woraus gründet sich unser Glaube, daß Mose und die übrigen Propheten Gesandte

#### Von dem Talund.

- 97) Wie die Thora auszulegen und zu befolgen sei, sucht der Talmud zu zeigen. Z. B. was für eine Frucht es eigentlich sei, mit welcher wir das Laubhüttensfeft begehen sollen. (3. B. Mos. 23, 40.) Sbenfo heißt es im Gesetz: von deinem Bieh sollst du schlachten, "wie" ich dir befohlen habe. (5. B. Mos. 12, 21.) Es ist aber das Wie in dem Gesetze nirgends angegeben, daher zeigt's der Talmud.
  - 98) Der Talmud enthält:

Sottes waren?

- 1) Erklärungen, welche nach der Annahme des Talmud Mose selbst mündlich mitgetheilt, z. B. die nähere Bestimmung der Tsillin (Halacha lemosche misinai).
- 2) Gesetzerklärungen, welche nach gewissen Auslegungsregeln aus dem schriftlichen Gesetze hergeleitet sind.
- 3) Satzungen, welche dem schriftlichen Gesetze gleichsam als Zaun (Geder, Sjag) dienen und die Uebertretung deffelben verhüten sollen.
- 4) Anord nungen (tekanos), welche die jedesmasligen Religionsbehörden nach den Zeitbedürfsnissen einführten.
- 5) Sagen, Sprüche und Parabeln, welche fich auf Glauben, Sitten und Geschichte beziehen (Hagada).

onfi

- 99) Der Theil des Talmud, welcher lange Zeit von Mund zu Mund, vom Lehrer auf den Schüler, von Bater auf den Sohn fortgepflanzt wurde, heißt münd liche Lehre הַּבְּעַל שָּבְּע מַבְּע (Tradition, Neber lieferung), das Gesetz aber, das Mose schon nieder geschrieben: schriftliche Lehre בּיִרָם שֶׁבְּבֶּע
- 100) Aber auch die mündliche Lehre wurde, um nicht in den bereits begonnenen unglücklichen Zeiten vergessen zu werden, von Kabbi Jehuda Hanasi und seinen Schülern, ungefähr 150 Jahre nach der Zerstörung des zweiten Tempels niedergeschrieben, welches Werk in sechs Theilen Mischna heißt. Kein Buch dieses Werkes enthält so viel Lehren der Weisheit und Tugend, als die Mischna Aboth (Sprüche der Bäter genannt).
- 101) Ungefähr 200 Jahre nachher wurden von Rasbina und Rab Aschi wieder Erklärungen auf die Mischna gesammelt und aufgezeichnet, welche Sammlung Gemara heißt. Mischna und Gemara zusammen heißen Talmud (Lehre).

Was bezwedt ber Talmud? Was ist sein Inhalt? Was verstehen wir unter ber mündlichen, was unter ber schriftlichen Lehre? Wann und von wem sind Mischna und Gemara nieder-geschrieben worden?

102) Obgleich alle Gesetze der Thora von Gott sind, so sind doch nur die zehn Gebote mit so vieler Feierzlichkeit dem ganzen Bolke von Gott selbst bekannt gezmacht, und sie allein auf zwei steinerne Tafeln geschrieben worden, weil sie fast alle übrigen Gesetze in sich begreisen, und die Grundlage des Bundes zwischen Gott und Israel bilden. (§. 84 Anm.)

Und er verfündete euch seinen Bund, den er euch zu halten geboten, nämlich die zehn Worte, und schrieb sie auf zwei steinerne Taseln. 5. B. Wos. 4, 13.

Unm. 1. Deswegen wurden auch diese zwei Tafeln als das Seiligfte in der "Bundeslade" im Stifts;

und späterhin im Tempel bewahrt. (2. B. Mos. 40. 20. 21. — 1. **R**ön. 8, 6. 9.)

Anm. 2. Auf der einen dieser zwei Tafeln standen die fünf Gebote, in welchen der Rame Gottes genannt und die Lehre über Gott und unfere Bflichten gegen ibn und feine Stellvertreter, die Eltern, ent= halten find; auf der andern die übrigen fünf Gebote, welche unfere Saubtvflichten gegen unfere Reben = menichen enthalten.

Anm. 3. Die zehn Aussprüche auf Sinai werben gewöhn= lich die genn Gebote genannt; richtiger beißen fie in ber Schrift bie gehn Worte (לעשרת ההברים), benn bas Erfte enthält eine Lehre, fein Gebot, und

find es bemnach eigentlich nur neun Gebote.

## Die zehn Gebote.

† 103) Das erste Gebot lautet: Ich bin der Ewige, dein Gott, der ich dich aus dem Lande Mizrajim as-

ührt habe, aus dem Hause der Sklaverei.

104) Dieses Wort steht gleichsam als Einleitung am Infange, denn es enthält die Grundlehre unferer feligion, daß es einen einzigen ewigen Gott ind Welterhalter giebt, dessen Gesetze wir, schon us Dankbarkeit für die Erlösung aus Aegypten, zu

alten schuldig sind.

105) Das zweite Gebot lautet: Du follst keine nderen Götter haben vor meinem Angesichte. Du sollst ir kein Gögenbild machen, auch keine ähnliche Gestalt on dem, was oben im himmel, oder unten auf der irde, oder im Waffer unter der Erde ift. Du follst dich or ihnen nicht buden, und fie nicht gottesdienftlich erehren, denn ich, der Ewige, dein Gott, bin ein eiferoller Gott\*), der das Berbrechen der Bäter ahndet an en Kindern, Enkeln und Urenkeln, nämlich bei denen, ie mich hassen\*\*), der aber Gnade erzeigt bis ins

<sup>\*)</sup> Dem bas Salten feiner Gebote nicht gleichgültig ift. \*\*) Wenn diefe Nachkommen bie Gunden ihrer Bater nachahmen, nft brauchen fie nicht für diefelben ju bugen. 5. B. Dof. 24, 16.

tausendste Geschlecht denen, die mich lieben und meine

Gebote halten.

106) Dieses Gebot verbietet jede Art von Abgötterei, das ist, Alles, was von dem einzigen rein geistigen Gotte abwendet; z. B. wenn man irgend ein Wesen außer Gott göttlich verehrt; oder wenn man sich Gott unter irgend einer Gestalt oder mit menschlichen Eigenschaften denkt; oder wenn man von Geistern, Menschen, Reichthümern und andern Dingen zu viel, und also nicht genug von Gott fürchtet oder hosset.

Anm. Bu biefer lettern feineren Abgötterei gebori auch ber Aberglaube.

Haltet euch an teine ab er gläubische Borbebeutung, und seib teine Tagewähler. 3. B. Mos. 19, 26.

(Wie ber abergläubische Haman. Esther 3, 7.)

Du mußt bich gang an ben Ewigen, beinen Gott, halten. 5. B. Mof. 18, 23.

So spricht ber Ewige: Berflucht sei ber Mann, ber nur auf Menschen sich verläßt, und Sterbliche zu seiner Stürt macht, und vom Ewigen weicht sein Herz. Gesegnet der Mann, welcher auf den Ewigen vertraut. Jirm. 17, 5. 2.

107) Das dritte Gebot lautet: Du follst den Ramen des Gwigen, deines Sottes, nicht mißbrauchen, denn der Ewige wird nicht ungestraft lassen denjenigen, welcher seinen Ramen mißbraucht.

108) Dieses Gebot verbietet, den Namen Gottes zu entweihen, und auf eine Art zu gebrauchen, durch welche die Ehrfurcht vor Gott verlett würde

(§§. 132—142).

109) Das vierte Gebot lautet: Gedenke des Ruhe tages, ihn zu heiligen. Sechs Tage kannst du arbeiten und alle deine Geschäfte verrichten; aber der siebente Tag ist ein Ruhetag, dem Ewigen, deinem Gotte, zu Ehren. Da sollst du keine Arbeit verrichten, du, oder dein Sohn, oder deine Tochter, dein Knecht oder deim Wagd, oder dein Vieh, oder dein Fremdling, der ir deinen Thoren ist. Denn in sechs Tagen machte de Ewige den Himmel und die Erde, das Meer, und Alles was darin ist, And ruhete am siebenten Tage; darum segnete der Ewige den Ruhetag und heiligte ihn.

110) Dieses Gebot gebietet: den siebenten Tag in Experlicher und geistiger Hinsicht von den übrigen Bachentagen zu unterscheiden. (§§. 196—201.)

(111) Das fünfte Gebot lautet: Ehre deinen Bater und beine Mutter, damit du lange lebest auf dem Erdreiche, welches der Ewige, dein Gott, dir giebt.

112) Dieses Gebot gebietet; nächst Gott (dem unfichtbaren Schöpfer und Wohlthäter) als seine Stellvertreter unsere Eltern zu verehren. (§. 102, Anm. 2, und §§. 361—364.)

Anm. Daß bei diesem Gebote ganz besonders die Belohnung verheißen ist, zeigt, wie wichtig es sei, und wie unausbleiblich auf die Befolgung desselben Gottes Segen folge.

113) Das sechste Gebot lautet: du sollst nicht morden.

114) Dieses Gebot verbietet, Menschenleben (pflichtwidrig) zu verfürzen. (§§. 327—329.)

115) Das siebente Gebot lautet: du follst nicht

Chebrechen.

116) Dieses Gebot verbietet den Chegatten die Berletung des heiligen Bundes der ehelichen Treue und Liebe. (§§. 282. 359.)

117) Das achte Gebot lautet: du sollst nicht. stehlen.

i 118) Dieses Gebot verbietet uns die Zueignung einer Sache, die uns nicht gehört. (§§. 331—334.)

119) Das neunte Gebot lautet: du sollst wider detnen Rächsten nicht aussagen als ein falscher Zeuge.

120) Dieses Gebot verbietet die Aussage von Unwahrheit gegen den Nächsten vor Gericht oder anders wo. (§§. 336—338. 341—343.)

'A 121) Das zehnte Gebot lautet: du sollst nicht ge-Lüsten nach dem Hause deines Rächsten; du sollst nicht gelüsten nach dem Weibe deines Rächsten, nach seinem Knechte, seiner Magd, seinem Ochsen, seinem Esel, oder nach sonst etwas, was dein Rächster besitzt.

122) Dieses Gebot verbietet selbst die Begierde nach des Nächsten Eigenthum; denn die bose Be-

Warum find gerade die zehn Gebote besonders feierlich verkündet worden? Wie werden die zehn Gebote eingetheilt? Wierben fie in der Schrift genannt? Wie lautet das erste, das zweit bas britte Gebot 2c.? Was ift ber Inhalt bes erften Gebotes Bas verbietet bas zweite, bas britte, vierte 2c.?

# 3weiter Theil. Wflichtenlehre.

Salte feft an Sittenlehre, lag nicht ab; nimm fie in Acht, fie ift bein Leben. (Spr. 4, 13.)

# Erfter Abschnitt. Pflichten gegen Gott.

123) Pflicht heißt dasjenige, was wir follen oder nicht sollen (weil Gott es uns in der heiligen Schrift oder durch Vernunft und Gewissen gehietet). 124) Die Gesinnung, die wir gegen Gott haben

follen, heißt Frömmigkeit; wer sie hat, beißt fromm

125) Diese fromme Gesinnung gegen Gott entsteht von selbst, wenn man Gott recht erkennt.

126) Denn aus der Erkenntniß, daß Gott ein boch vollkommenes und allmächtiges Wesen sei, entsteht zu nächst Ehrfurcht vor ihm, und aus der Erkenntnis daß er unser allgütiger Bater sei, entsteht Liebe pu ihm. (§§. 15. 27.)

127) Ehrfurcht und Liebe (יראה ואַהבה) find un

sere Hauptpflichten gegen Gott.

Den Gwigen, beinen Gott, follft bu ehrfürchten. 5. B. Dof

Dufollftben Ewigen, beinen Gott, lieben mit gan gem herzen, mit ganger Seele und mit gangem Bermögen. 5. B. Rof. 6, 5.

128) Ehrfurcht und Liebe gegen Gott führen auch zu demuth, Gehorfam, Dankbarkeit, Bertrauen nd Ergebung gegen Gott, zur Freude an ihm und ur Annäherung zu ihm.

#### I. Die Ehrfurcht vor Gott

129) ist nichts Anderes, als eine tiefe Achtung der Illmacht und Vollkommenheit Gottes, und eine eilige Scheu, durch Gedanken, Reden und Thun ihm u mißfallen.

Dir ift Niemand gleich, Ewiger! bu bift groß, und bein Name ift groß durch Macht. Wer follte bich nicht ehrfürchten?

Rirm. 10, 6.

130) Da Gott auch unser gütiger Vater ist, so muß uch unsere Ehrfurcht und unsere ganze Gesinnung regen ibn kindlich sein.

Ihr seid Kinder bes Ewigen, eures Gottes. 5. B. Mos. 14, 1. 131) Wie bei einem frommen Kinde Chrfurcht und Liebe gegen die Eltern immer verbunden find, fo muß auch unsere Kurcht vor Gott zugleich voll Liebe, und unsere Liebe zu ihm zugleich voll Ehrfurcht sein.

Und nun, Jorael, was verlangt ber Ewige, bein Gott, von bir, als daß bu ben Ewigen, beinen Gott, ehrfürchteft, in allen feinen Wegen mandelft und ibn (jugleich) lie= beft. 5. B. Moj. 10, 12.

132) Wer keine Chrfurcht hat vor Gott, versündigt sich leicht 1) durch ungebührliche Gedanken und Worte über Gottes Wort und Werke; er mißbraucht Gottes beiligen Namen zu belügen, Krankheiten zu beilen u. f. w.

Daß Ehrfurcht vor ihm euch vor Augen fei, damit ihr nicht fündiget! 2. B. Dof. 20, 17. (Lieb 245).

133) Zweitens durch Thaten; er thut insgeheim, was Gott verboten hat, weil er sich vor den Menschen mehr fürchtet, als vor Gott; er erlaubt sich Handlungen, die seine Religion berabsetzen und Entweihung des göttlichen Ramens (حقة الموة ( Derursachen, 3. B. Betru Meineid 2c. (HG. L. 140.)

So oft ich beiner, herr! gebenke, Belebe mich ein frommer Sinn, Und bein erhab'ner Name lenke Das herz zur tiefsten Chrfurcht hin.

#### Der Gib

134) ist eine Anrufung des Allwissenden zum Zeugen, daß dasjenige, was man sagt, wahr sei, oder da man das, was man verspricht, halten wolle, und daße der gerechte Gott bestrafen solle, wenn man die Unwahrheit sage, oder wenn man das Versprechen nich halte.

135) Solcher Eidschwur ift erlaubt und sogar Pflick wenn uns die Obrigkeit dazu auffordert, und wir das jenige, was wir beschwören, ganz gewiß wissen.

Jirm. 4, 2. Du sollst schwören, so wahr Gott lebt, bei Bahr

heit, Recht und Gerechtigkeit. 5. B. Dos. 6, 13.

136) Unnöthiger Weise zu schwören, ist Sünde und Migbrauch des heiligen göttlichen Namens.

Das dritte Gebot: du follst den Namen 2c.

Schon bein Sa und Rein fei rechtlich. Talm. Megia 49.

137) Die furchtbarste Sünde ist es, wenn man falsch (einen Meineid) schwört, und vorsätzlich das als wahr beschwört, wovon man weiß, daß es nicht wahr ist, ode vorsätzlich nicht hält, was man eidlich versprochen hat Denn dadurch versündigt man sich 1) gegen Gott, dessen Allwissenheit und Gerechtigkeit man dadurch spotzel und verläugnet, und dessen heiligen Namen man dadurch entweihet.

Ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, du entweihest baburch den Namen beines Gottes. Ich, der Ewige (der dies gewiß bestraft). 3. B. 19, 12.

138) Zweitens gegen seinen Mebenmenschen, dem man durch den falschen Eid Schaden und Kränkung zufügt; auch zugleich gegen die Obrigkeit, indem man wie belügt und es ihr unmöglich macht, nach Gottes

Sillen Recht und Gerechtigkeit auf Erden zu handaben.

139) Drittens an sich selbst, indem man dadurch ein Gewissen verhärtet, sich auch von nun an von Gott ind dessen Beistand lossagt, und als Gottloser einen Frieden mehr hat.

Gottlose haben keinen Frieden, spricht Gott. Jes. 57, 21.

140) Außer dieser Strafe, daß der Meineidige nie Frieden im Innern und keinen Trost des Himmels in der Todesstunde hat, nimmt er auch sein nagendes Gewissen noch mit in die Ewigkeit, und hinterläßt seiner Familie den Fluch.

Ich laffe ben Fluch kommen, spricht ber Gwige ber Heerichaaren, in's haus bes Diebes und in's haus beffen, ber bei meinem Namen falich geschworen; er soll in seinem hause bleiben und es vernichten bis auf holz und Stein. Sech 5, 4.

Denn ber Ewige wird nicht unbestraft laffen 2c. (3. Gebot.)

- 141) Kommt der Meineid, wie es oft wider alles Vermuthen geschieht, an den Tag, so wird der Frevler auch von der Obrigkeit hart bestraft, und die Menschen verabscheuen ihn und sprechen zusammen:

Gebet weg von dem Aufenthalte folder Frevler; rührt nichts von dem Ihrigen an. 4. B. Mof. 16, 26.

142) Wir müffen uns daher gewöhnen, den heiligen Namen Gottes nicht zu oft, und nicht anders als mit der tiefsten Ehrfurcht zu nennen, damit wir unsere Seele nicht mit einem Meineide belasten, den wir wederdurch die Buße am Versöhnungstag, noch (wegen vielleicht plöglichen Sterbens) auf eine andere Art wieder gut machen könnten.

"Mer darf den Berg des Herrn besteigen? Wer seine heilige Stätte betreten? — Wer reiner Hande, lautern Herzens ift, Meineid nie begehet, zum Truge nie schwört. Pj. 24, 3. 4.

Anm. Wie heilig unsere Bäter den Eid gehalten haben, beweist das Beispiel mit den Giboniten, die doch Heiden waren, und den Eid von den Feraeliten er = Listet hatten. Jos. 9. — Ebenso das Beispiel bei Rachab. Das. 2, 12—21.

Bas nennen wir Pflicht? Was heißt Frömmigkeit mifromm? Wodurch erfolgt die rechte Gesinnung gegen Gott? Bissind also unsere Hauptpslichten gegen Gott? Biselstellen! Weißen die übrigen Pflichten gegen Gott? Bas ist Ehrfurd vor Gott? Wie muß sie beschaffen sein? Renne mir einige Bespiele von Sünden in Gedanken, Worten und Thaten, welche de Mensch ohne Gottesfurcht leicht begeht! Was ist ein Eid? In welchem Falle ist er erlaubt? Was heißt Meineid? Wie so begeht man durch den Meineid eine breisache Sünde? Welche Strafes sollen auf den Meineid? Rann der Jom kippur den Meinen wieder versöhnen? Welche Bibelstellen beziehen sich auf den Gid? Welche Beispiele zeugen von der Heilighaltung des Gides dei unsen Vorsabren?

## II. Die Liebe zu Gott

143) soll sein von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Bermögen, das heißt: wir sollen mit allen Gefühlen an Gott hangen und all unsere Kräft und zeitlichen Güter ihm freudig hingeben.

Ein Beispiel solcher aufopfernden Liebe zu Gott bei Abraham, der seinen Sohn . . . 1. B. Mos. 22.

144) Diese Liebe zu Gott können wir immer mehr in uns erwecken, je mehr wir nachdenken über seine unsendliche Liebe gegen uns. (§§. 22—27 und 126. H. L. 249—253.)

## III. Die Demuth gegen Gott

145) ist das Gefühl unserer Ohnmacht und Unwürdigkeit gegen Gott und unserer Abhängigkeit von ihm. (§. 20.)

Es ist bir gesagt, Mensch, was gut ist und was ber Ewige von bir forbert: nur Recht thun, Liebe üben und in Demuth wandeln vor beinem Gotte. Richa 6, 8.

Bas ift ber Menich, bag bu noch fein gebentft? -- ber Erbenfohn, bag bu bich feiner annimmft? Pf. 8, 5. (Lieb 232.)

## IV. Der Sehorsam gegen Gott

146) besteht darin, daß wir halten, was er uns in der heiligen Schrift und im Herzen geboten bat. (§§. 16. **4**1.)

Unm. Diesen Gehorsam sind wir Gott schuldig, weil er unser allmächtiger Herr und Richter, unser heiliger Gesetzgeber und gütiger Bater ist (§§. 16. 41. 44. 27) und durch solchen Gehorsam es uns ewig wohl geht. 5. B. Mos. 6, 24. Der Schlußfat, der Alles enthält, ift: fürchte Gott und halte

feine Gebote. Bred. 12, 13.

Siebe, Geborfam ift beffer als Opfer; aufmerten beffer, als bas Bett ber Bibber. Denn Biberfpenftigkeit ift wie Sunde der Zauberei, und Widerstreben wie Abgötterei und Bilberdienst. 1. Sam. 15, 22. 23.

147) Der Gehorsam gegen Gott ist recht beschaffen, wenn er rein, standhaft und vollkommen ift (f. §§. 274-276), und wir Gottes Gebote halten mit findlicher Ehrfurcht und Freude, und nicht aus fnechtischer Lohnfucht oder knechtischer Furcht. (§. 130.) Beil bem Menschen, ber ben Ewigen ehrfürchtet und große

Luft hat an seinen Geboten! Pf. 112, 1. (Lieb 177-181.

58. Lieb 154.)

Seid nicht wie Knechte, die bem herrn bienen bes Lohnes wegen. Aboth 1, 3.

#### Bon der Sünde und der Buße.

148) Alles, was wider Gottes Gebot geschieht, sei es innerlich in Gedanken und Lüsten, oder äußerlich in Worten, Geberden und Sandlungen, heißt Gunde.

Unm. Die Sünden werden gewöhnlich eingetheilt in vorsätliche und unvorsätliche, auch in Begehungs=

und Unterlaffungsfünden.

Unwiffentliche Fehler, wer bemerkt Die? Bemabre mich bor unerkannten Gunben! Auch von vorsätzlichen Gunben halte mich ab, daß fie nicht über mich herrschen! Bf. 19, 13.14. 149) Auf die Sünde folgt unausbleiblich in diesem oder jenem Leben die Strafe. Sie zeigt sich oft schon in diesem Leben sowohl in äußerem Unglud, als auch in dem inneren qualvollen Reuegefühl (Gewissen), wo der Sünder stets wie Raiin rufen mochte:

Meine Strafe ift zu groß, ich tann fie nicht ertragen. 1. B. Mos. 4, 13.

In des Frevlers Bergehen liegt das Unglud; ber Gerechte aber tann froh und fröhlich fein. Spr. 29, 6.

— 150) Der Sünder kann jedoch der Strafe entge**hen** und sich wieder der Gnade Gottes theilhaftig machen, wenn er sich recht bekehrt.

Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Uebelthäter seine Gebanken, und bekehre sich zum Ewigen, so wird er sich seiner erbarmen, und zu unserm Gotte, denn er verzeihet viel. Jes. 55, 7.

viel. Jef. 55, 7. So wahr ich lebe, spricht Gott, ber Herr, ich habe kein Wohlsgefallen an dem Tobe des Freblers, sondern ich will, daß er von seinem Wege ablasse und lebe. Jech. 38, 11.

3 151) Bur rechten Befehrung (April) gehören:

1) Erkenntniß der Sünde, 2) tiefe Reue, 3) Bekenntniß, 4) Gebet, 5) wahrhafte Aenderung des Lebens.

152) Erkenntniß der Sünde heißt: der Sünder muß einsehen, daß, worin und wie sehr er sich versgangen hat.

Anm. Um zu dieser Erkenntniß zu gelangen, müssen wir oft und genau unsere Gesinnungen und Handlungen mit dem Willen Gottes vergleichen. (§§. 254—258.)

Ich erkenne mein Bergehen, und meine Sünde schwebt stets vor mir, daß ich gegen Dich, Ginziger! gefündigt, was böse in beinen Augen ift, gethan. Ph. 51, 5. 6.

Laffet uns unfern Banbel prufen und unterfuchen, und jum Ewigen gurudtehren. Rlagel. 3, 40.

153) Auf die Erkenntniß der Sünde muß folgen tiefe Reue; das ist: der Bunsch, die Sünde nicht begangen zu haben, und die innere Betrübniß der Seele, die wegen der begangenen Sünde voll Gram und Scham ist.

Mein Gott, ich schäme und scheile mich, meine Augen zu bir zu erheben; benn unsere Sünden find über unser Haupt gestiegen, und unsere Schuld ist groß bis an den himmel. Ebra 9, 6.

Die Opfer, die Gott gefallen, find ein gebrochener Sinn; ein zerknirschtes, gebeugtes Gemüth wirft du, Gott, nicht verschmähen. Ps. 51, 19.

154) Solche Reue muß führen zum Bekenntniß (יְּדְּדִּיִי), d. h. man muß sein Bergehen vor Gott aufrichtig gestehen und sich darüber anklagen.

Wenn er sich nun verschulbet hat wegen eines dieser Dinge, so bekenne er, was er gefündigt hat. 3. B. Mos. 5, 5.

Ber feine Bergeben verbedt, tommt nicht burch, wer fie aber bekennt und verläßt, findet Erbarmen. Spr. 28, 13.

Als ichs verschwieg, zehrte ich ab vor immerwährender Angst . . . Da bekannte ich dir meine Sünde und verdedte nicht meine Schuld; ich sprach: gestehen will ich meine Missethat dem Ewigen! und du vergabst mir meiner Sünden Schuld. Ps. 32, 3. 5.

155) Gebet; man muß Gott um gnadenvolle Versgebung anrufen, ihm Besserung angeloben, und um

Kraft dazu bitten.

Rehre zurud, Jarael, zum Swigen, beinem Gotte, benn bu bift burch beine Sünde gesunken. Wendet euch mit Gebet zum Ewigen, sprechet zu ihm: Alle Sünden vergieb, und nimm unsere Besserung an! Hosea 14, 2. 3.

156) Das Gebet (und Fasten) allein kann nicht helfen (Jes. 58), es muß auch eine wahrhafte Aenderung des Lebens dabei sein; das heißt, man muß den beeinträchtigten und gekränkten Nebenmenschen so viel als möglich zu befriedigen und zu versöhnen suchen; muß seinen Sinn und Wandel bessern, und von Grund aus ein anderer Mensch werden.

Werfet von euch alle eure Sünden, und schaffet euch ein neues

Berg und einen neuen Sinn Jechestel 18, 31.

Benn er also (gegen Menschen) gesündigt und sich verschulbet hat, so muß er das Geraubte wiedergeben, und was er ungerechter Weise vorenthalten hat. 3. B. Mos. 5, 23.

Baschet, reinigt euch, schaffet mir eure bosen Handlungen aus ben Augen, höret auf, Boses zu thun, ternet Gutes thun, trachtet nach Gerechtigkeit, machet ben Unterbrückten wieder glücklich, schaffet ber Baise Recht, nehmt euch der Wittwen Sache an. Lasset und rechten, spricht der Ewige, wenn Eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden, wie Schnee. Jes. 1, 16—18.

Exempel, wo Gott dem reuigen Sünder verzieh: Kajin 1. B. Mos. 4; David 2. Sam. 12; Menasse 2. Chr. 33; den Leuten zu Ninewe, Jona 3.

157) Die größte Unklugheit wäre, wenn man die Bekehrung und Besserung aufschieben wollte bis zur Todesstunde.

Gebenke also beines Schöpfers in ben Tagen beiner Jugenb, so lange noch nicht gekommen find bie bösen Tage, und sich noch nicht nahen bie Jahre, von benen du sagen wirkt: Ich habe an ihnen kein Wohlgefallen. Preb. 12, 1.

Bekehre bich einen Tag vor beinem Tobe! (d. h. alle Tage.) Aboth 2, 15. (Lieb 294—301.)

Morin besteht die Liebe zu Gott? Was ist Demuth gegen Gott? Borin besteht der Gehorsam gegen Gott? Wann ist er recht beschaffen? Was heißt Sünde? Wie werden die Sünden eingetheilt? Wo und worin erfolgt die Strase? Ist der Sünder gänzlich verloren? Was gehört zur Bekehrung? Was heißt Erzenntniß der Sinde? Bibelstelle! Worin zeigt sich die Reue? Bers! Was heißt Bekenntniß? Bers! Borin soll das Gebet bestehen? Worin die Lebensänderung? Was lehrt die heitige Schrift hiersiber? Warum ist's nicht klug, wenn man die Beskehrung verschiebt?

# V. Die Dankbarkeit gegen Gott

158) muß sich darin zeigen, daß wir 1) wenn's uns wohl geht, Gott als den Urheber davon anerkennen, ihn dafür preisen und durch gottgefälligen Wandel und Wohlthätigkeit gegen unsere Witmenschen uns seiner Wohlthaten würdig zu machen suchen.

Preise, meine Seele, ben Ewigen, und vergiß nicht alle feine

Bohlthaten! Pf. 103, 2.

Ich bin zu gering für alle Boblthaten und alle Treue, welche bu beinem Knechte erzeigt haft. 1. B. Mos. 32, 11.

159) Daß wir 2), wenn's uns übel geht, bedenken, daß das Uebel zu unserer Besserung und zum Wohl dienen soll. Ps. 118, 21.

Was Gott thut, ift wohlgethan. Talm. Berach. 60.

160) hüten muffen wir uns vor der Undantbarfeit, die das Gute nicht der unverdienten Gnade des himmlischen Gebers, sondern dem eigenen Berdien fte zuschreibt, und daher übermuthig und gottvergessen macht.

Es könnte kommen, wenn du zu effen im Neberflusse haft, und schöne Häuser bauest und bewohnest, und großes und kleines Vieh, und viel Silber und Gold besitzest und an Vermögen aller Art zunimmst: daß du übermüthig würdest, und den Ewigen, deinen Gott, vergäßest und sprächest etwa in deinem Herzen: meine Kraft und Tapserkeit hat mir dieses Bermögen erworben; sondern denke an den Ewigen, deinen Gott, daß er es ist, der dir Kraft giebt, Bermögen zu erwerben. 5. B. Ros. 8, 12—18. (Lieb 170—176. H.

Dankbar gegen Gott zeigten sich: Noach 1. B. Mos. 8, 20, Fakob bas. 32, 11, Mose 2. B. Mos. 15, 1; 18, 4, Channa 1. Sam. 2, 1, David 2. Sam. 22. — Undantbar: Phareo. Jerobeam, Nabal.

## VI. Das Bertrauen auf Gott

161) ift die feste Ueberzeugung, daß Gott für unser wahres Wohl forgt und uns nie verläßt. (§§. 17. 21. 28. 56. 106. SG. Q. 155—170.)

Er folaft nicht, er folummert nicht, ber buter 38raels! Bf.

Befiehl bem Ewigen beinen Weg; vertrau auf ihn, er wird's

wohl machen! Bf. 37, 5. Sei nur in Gott getroft, meine Seele! benn bon ihm tommt meine hoffnung. Rur er ist mein Fels und meine Gulfe, meine feste Burg; ich werbe nicht wanken. Pf. 62, 6. 7.

162) Wir ftärken uns im Vertrauen auf Gott, wenn wir Gottes Eigenschaften und Weltregierung recht tennen lernen, und wenn wir bedenken, wie fich schon so oft manches Uebel zum Guten gewendet hat. 5. B. Moj. 8, 16.

Beispiele von solchen glücklichen Wendungen bei Einzelnen: Joseph, Jakob, David! — beim Gangen: die Erhebung der Juden, als sie mit Bertilgung von

Saman bedroht maren.

163) Unvernünftig und falsch ift das Vertrauen auf Gott, wenn man, ohne selbst thätig zu sein, doch seine Rahrung von Gott erwartet; oder ohne sich zu bessern, von Gott Vergebung der Sünde hofft; oder in Krankheiten nicht die nöthigen Mittel anwendet und spricht: Gott wird doch belfen.

Stellt ben Emigen, euern Gott, nicht auf die Brobe. 5. B. Moj. 6, 16.

Damit ber Swige, bein Gott, bich fegne bei beiner Thä= tigkeit. 5. B. Mof. 14, 29.

164) Wahres Vertrauen auf Gott beweisen wir durch Bufriedenheit mit unserm Schicksal, durch Muth bei edlen Bestrebungen, durch Hoffnung auf Gott in allen Lagen des Lebens und in der Stunde des Todes.

Die auf ben Ewigen hoffen, erlangen immer neue Rraft. Jef.

40, 31.

Anm. Dem Gottvertrauen steht entgegen der Kleinmuth und die Bergweiflung, sowie das ju große Bertrauen auf andere Menschen ober auf unsere eigene Ginsicht und Kräfte. (§§. 106. 191.)

# VII. Die Ergebung.

165) Der fromme Mensch fügt sich in sein Schicksal, das er nicht andern kann, mit Geduld und hingebung in den Willen Gottes.

Der Ewige hat es gegeben, ber Ewige hat es genommen; ber

Rame bes Ewigen sei gelobt! Job 1, 21. Sollten wir nur bas Gute annehmen von Gott, bas Uebel

aber nicht annehmen wollen? Daf. 2, 10.

166) Die Ergebung in den Willen Gottes zeigt sich insbesondere darin, daß man in harten Leiden nicht wider Gott murret, nicht verzagt und verzweifelt, auch nicht unerlaubte Mittel anwendet, um fich von den Leiden zu befreien. (§. 57.)

Töbtete er mich auch, ich hoffe noch. Job 13, 15. Es ift gut, in ftiller Ergebung auf Gottes hülfe zu harren.

Rlagel. 3, 26.

Muster von Ergebung in den Willen Gottes: Abra= ham, als Gott seinen einzigen Sohn zum Opfer ver= langte. 1. B. Mof. 22. — Aharon, als seine Söhne verbrannten. 3. B. Mof. 10, 3. — Eli 1. Sam. 3, 18. — Jjob. — David, als ihn Saul verfolgte; auch als sein Kind ftarb. (Lied 193-196. 5G. Q. 180—196.)

#### VIII. Die Freude an Gott

167) besteht darin, daß wir gern an ihn denken, seinen Willen mit Begeisterung thun und ihn als unser höchstes Gut schäten.

Wenn ich mich ju Bette lege, bente ich an bich; wenn ich er-wache, rebe ich von bir. Denn bu bift meine Sulfe, unb im Spatten beiner Flügel frohlode ich. Deine Seele hängt bir an, mich faffet beine Rechte. 26. 63, 7-9.

Innig freue ich mich bes Ewigen; meine Seele frohlockt mei= nes Gottes. Jef. 61, 10. (Lieb 219—226.)

Was könnt' ich neben bir im himmel wunschen? Was bier auf Erben neben bir? — An Gott mich halten ist mir höchstes Gut! Pf. 73, 25. 28.

# IX. Die Annäherung zu Gott

168) besteht darin, daß wir uns Gott zum Vorbild nehmen, ihm soviel als möglich nachzuahmen und immer ähnlicher zu werden streben. (§§. 29. 44.)

Und nun, Jörael, was verlangt der Ewige, bein Gott, von dir, als daß du ihn ehrfürchtest, in allen feinen Begen wandelft (ihm nachahmst) . . . . (§. 131.)

169) Unsere Natur treibt uns, denjenigen Menschen nachzuahmen und uns zu nähern, die wir achten und lieben; doch unser höchstes Borbild sei Gott, denn er allein ist ohne Fehl.

Denn es ift Riemand 2c. . . . (§. 62.)

(Selbst Mose war nicht fehlerfrei, und wir dürfen ihn uns daher nicht zum höchsten Muster nehmen. (Lieb 118, 69.)

Wie müffen wir unsere Dankbarkeit gegen Gott zeigen im Glüde? wie im Unglüd? Worin zeigt sich die Undankbarkeit gegen Gott? Was sagt die heilige Schrift hierüber? Mas heißt Bertrauen auf Gott? Wie kann man sich im Gottvertrauen stärken? In welchen Fällen wäre es undernünstig, auf Gott zu vertrauen? Wie muß sich das Gottvertrauen äußern? Welche Bibelstellen beziehen sich auf das Gottvertrauen? Was ist die Ergebung in den Willen Gottes? Wie äußert sie sich? Welche Beiheile von Ergebung sinden wir in der heiligen Schrift? Worin besteht die Freude an Gott? Worin die Annäherung?

# Der Gottesdienst.

170) Unsere innere Shrsurcht und Liebe und kindliche Gesinnung gegen Gott soll sich auch äußerlich ausstücken: 1) durch das Gebet; 2) durch die Fest= und Fasttage; 3) durch die religiösen Gebräuche oder Zeremonien.

171) Diefe Meußerung unferer innerlichen Gefin nung gegen Gott beißt: der außere Gottesdienft.

Anm. Sein Zwed ift: unfere fromme Gefinnung aus jubruden ober anguregen und ju ftarten, nich aber Gott einen Dienft zu leiften, benn: Rann ber Menich bem Allmächtigen nüten? Siob 22, 2.

## I. Das Gebet (הְּמָלָה).

172) Beten heißt: unsere Empfindungen gegen Gott, bor Gott aussprechen.

173) Gott kennt zwar unsere Empfindungen, bevor wir fie ihm äußern (§. 32), aber der fromme Mensch betet, weil es ihm 1) Bedürfniß und 2) Pflicht ift.

174) Wie es uns Bedürfniß ift, mit unsern Eltern und Freunden von unsern Verhaltniffen und unfern Empfindungen zu reden, wenn sie dieselben auch schon kennen, so treibt's auch den frommen Menschen innerlich. vor seinem bimmlischen Bater sein Berg auszuschütten.

Darum beteten auch schon Kajin - Abraham -Jatob - Moje - Channa - David - Sa-

lomo — Chistija.

Seliebus Bolt! vertraut ibm allegeit! fouttet euer Berg aus vor ihm. Pf. 62, 9.

Wie ber hirsch nach frischen Quellen lechzt, so lechzt meine Seele nach bir, o Gott! Ps. 42, 2.
175) Es ist 2) Pflicht zu beten, denn es beruhigt

im Leiden, erweckt zur Frommigkeit und Tugend, und bewahrt uns davor, daß wir nicht nach und nach Gott und unsere höhere Bestimmung vergessen.

176) Das Gebet des Frommen wird erhört, denn er verlangt nur, was Gott nach seiner Beisheit und Güte zu seinem Besten ihm gewähren will.

Das Berlangen seiner Frommen erfüllt er. Pf. 145, 19. 177) Wird unser Bitten um zeitlichen Segen auch nicht immer erhört, so hat das Gebet doch den Segen, daß wir beruhigter und zufriedener, auch frommer und beffer werden und unferm himmlischen Vater uns näher fühlen.

Der Ewige ift nabe Allen, die ibn aufrichtig anrufen. Bi.

145, 18,

178) Auch das Beten für Andere, selbst für unsere einde, ist uns Pflicht, und hat schon an sich den iegen, daß unser Herz durch das Gebet zum Bater ler Menschen in der Menschenliebe gestärkt wird.

Abraham betete für den Heiden Abimelech, 1. B. Mos. 20, 17, und selbst für die gottlosen Sedomiten, das. 18. — Mose betete oft für sein Bolk, sogar für dessen ägyptische Unterdrücker. 2. B. Mos. 8. — Salomo slehete: auch des Heiden Gebet, der nicht aus deinem Volke Frael ist, erhöre, o Gott, in deinem Himmel! 1. Kön. 8, 41.

179) Man theilt die Gebete nach ihrem Inhalte in in:

1) Lobgebete, in welchen wir Gottes Eigenschaften und Werke preisen, z. B. Ps. 145.

2) Dankgebete, 3. B. Pf. 136. Danket dem

Ewigen 2c.

3) Bittgebete, z. B. das Gebet Sim Schalom. (In Schemone esre.)

180) In unserem gewöhnlichen Bittgebete sollen wir Bott siehen, daß er uns Gesundheit und unser nöthiges Auskommen, einen gesunden Berstand und ein reines und zufriedenes Herz verleihe.

So betete unser Erzvater Jakob:

Sott möge mit mir sein, mich behüten auf biesem Wege, ben ich gehe, und mir nur Brob zu essen und ein Gewand zum Ankleiben geben. 1. B. Wos. 28, 20.

So betete der fromme David:

Gin reines herz verschaffe mir, Gott, und gieb mir einen neuen festen Sinn. Pf. 51, 12.

Lehre mich thun nach beinem Boblgefallen, benn bu bift mein Gott, bein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Das. 143, 10.

So betete auch der weise Salomo:

Bweierlei erbitt' ich mir von dir, versage mir's nicht, o Gott, so lang' ich lebe: eiteln Wahn und Jrrsinn entserne von mir; weber Neichthum noch Armuth laß mein Los sein; bescheide mir nur mein mäßiges Auskommen. Damit ich nicht, übersatt, Gott leugne und spreche: Wer ist der Swige? Oder daß ich nicht, verarmt, stehle, und mich vergreife am Namen meines Gottes. Spr. Sal. 30, 7—9.

- 181) Man kann auf zweierlei Art beten: 1) au dem Herzen, wo nämlich das Herz erst während d Betens Worte und Gedanken eingiebt; was man dun Uebung erlernen kann und soll, weil es das eigentlich wahre Beten ist.
- 182) Zweitens nach einer Gebetsvorschrift und zu festgesetzen Zeiten; und dies ist schon det halb nothwendig, weil das öffentliche Zusammenbete verwirrt würde, wenn Jeder betete nach der Eingebunseines Herzens; auch weil nicht Jeder seine Empfindugen vor Gott gehörig auszudrücken versteht.
  - Angenehm ist's, bem Gwigen zu banken, Höchster! beinem Ramen zu lobfingen; bes Morgens beine Güte zu rühma bes Abends beine Treue. Pf. 92, 2; 55, 18.
  - Drei Mal bes Tages fiel er (Daniel) auf seine Kniee, und betete und bantte vor seinem Gotte. Dan. 6, 11.
    - Anm. Wir haben daher eine Ordnung von vorgeschriebenen Gebeten (סֵבֶר מִשְּבֶּלִה) für die drei Tageszeiten

      1) Morgens (מַבְּרַבוֹים), 2) Rachmittags (מַבְּרַבוֹים), 3

      Abends (מַבְּרַבִּרַב), wie man auch ehemals in denselben Stunden die Opfer zu Jerusalem darbrachte.
- 183) Die wichtigste Stelle in unserm vorgeschriebenen täglichen Gebete ist die mit den Worten Schema Jisrael beginnende, welche aus drei Abschnitten (5. B. Mos. 6, 4—9; 11, 13—21; 4. B. Mos. 15, 37—41) besteht.
- 184) Dieses Schema soll deshalb von jedem Israeliten täglich Morgens und Abends gesprochen werden, weil die Anerkennung des einzigen Gottes und seiner Gebote und die Erinnerung an den Auszug aus Aegypten darin enthalten ist.
  - Unm. 1. Nächst diesem שַׁמַל שָׁמָל ist am wichtigsten bas Gebet der achtzehn Segenssprüche (Schemone esre) an Werktagen, von welchen an Sabbath und Festtagen nur die drei ersten und die drei le şten beibehalten, statt der mittleren aber ein, im Musaf des Neujahrstages drei andere Segenssprücke gebetet werden. Außer diesem מַּנְהַרָּתְּהַ Gebet ift

noch ein המשם (Zugabe-) Gebet von sieben Segenssprüchen für die Sabbath-, Fest- und Neumondstage eingeführt, weil an diesen Tagen noch ein besonderes Opfer dargebracht wurde.

Unm. 2. Alle biese Gebete wurden erst nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil von Esra und den übrigen Schriftgelehrten eingeführt.

185) Wer recht beten will, muß sich erst dazu vorbereiten dadurch, daß er 1) die Hände wasche und darauf achte, daß Körper, Gewand und der Ort, wo er betet, rein seien.

Brael! bereite bich vor, beinem Gotte entgegen! Amos 4, 12.

186) 2) sich innerlich reinige, und nicht mit einem Herzen voll bofer Lufte und Groll hintrete vor den herzenskundigen.

Wenn ihr eure Hände ausbreitet, verschließe ich meine Augen vor euch; betet so viel ihr wollt, ich hör' es nicht; was cht, reiniget euch erst, schaffet euer boses Wesen aus meinen Augen. Jes. 1, 15. 16

187) 3) vor dem Beten jedes Geschäft und jeden fremden Gedanken entferne, und in tieffter Desmuth hintrete vor den König aller Könige.

Siehe! ich habe es unternommen, ju reben jum herrn, ba ich boch Staub und Afche bin. 1. B. Mof. 18. 27.

188) Ift man so vorbereitet, dann bete man, und zwar: 1) mit Andacht, das heißt, das ganze Gemüth muß sich richten auf Gott und dasjenige, was der Mund ausspricht.

Diefes Bolf nahet fich mir mit bem Munbe, mit ben Lippen ehren fie mich, ihr Berg aber ift fern von mir. Jef. 29, 13.

Mögen wohlgefällig sein die Worte meines Mundes und bie Gebanken meines Herzens vor dir, Swiger, mein Hort und mein Erlöser! Pf. 19, 15.

Gebet ohne Andacht ift wie ein Körper ohne Seele. Talm.

189) Man hüte sich besonders vor Gedanken- und Andachtslosigkeit, wenn man lange oder einerlei Gebet oft betet, weil man da leicht zerstreut und ansbackslos wird.

Sei nicht vorschnell mit beinem Munde, und bein Berg eile nicht, Worte zu machen vor Gott; benn Gott ift im Simmel, und bu bift auf ber Erbe, barum seien beiner Worte wenig. Preb. 5, 1.

Beffer wenig beten mit Andacht, als viel obne Andacht. Drach Gajim §. 1.

190) Die Andacht wird möglich und gefördert, wenn man versteht, was man betet; denn auf Gott könnte man ohnedies sein Gemüth richten, aber doch nicht auf das, was der Mund hersagt. (Orach chajim §. 98.)

191) Man bete 2) mit Ehrfurcht, Gottvertrauen und Ergebung; d. h. wir müssen Gott Alles anheimstellen und ihm nichts vorschreiben wollen.

Den Ewigen betet an in Chrfurcht. Bf. 2, 11.

Bebente, bor wem bu ftehft! Bor bem König aller Könige, bem Heiligen, gelobt fei er. Talm. Berach 28.

Er ist Gott, er thue, was ihm wohlgefällt. 1. Sam. 3, 18.

192) Man bete 3) mit Anftand, ohne lautes Schreien, ohne heftiges Bewegen des Körpers, sondern ruhig, still und ehrerbietig, nach dem Beispiele der frommen Channa

Channa sprach für sich allein, ihre Lippen bewegten sich nur, ihre Stimme aber ward nicht gehört. 1. Sam. 1, 13. (Lied 209—218.)

193) Besonders muß man sich ehrerbietig betragen bei dem Gebet im Gotteshause, da es ein so heiliger, Gott geweihter Ort ist.

Wie heilig ist dieser Ort! Nicht anders, hier ist Gottes Haus, hier die Pforte des himmels. 1. B. Mos. 28, 17.

194) Obgleich uns Gott an jedem Ort, wo wir zu ihm beten, nahe ist (2. B. Mos. 20, 21), so hat doch das gemeinschaftliche Beten im Gotteshause einen hohen Borzug, 1) weil hier Alle ohne Unterschied als gleiche Brüder den Allvater anbeten, — was in und das Gefühl der Brüderlichkeit und der Glaubensgemeinschaft stärft; 2) weil durch das gemeinschaftliche Gebet Andacht und religiöse Gefühle in uns erweckt werden, und unser Beispiel in Andern sie anregt; 3) weil beim öffentlichen Gottesdienst das Wort Gottes gelesen und gelehrt wird.

Mie lieblich find beine Wohnungen, Ewiger ber Heerschaaren! Meine Seele verlangt und schmachtet nach bes Swigen Borhof . . Heil benen, die in beinem Hause weilen, dich preisen ohne Unterlaß. Ps. 84, 2. 3. 5. 3ch freue mich, wenn man zu mir spricht: Last in des Ewigen Haus uns gehn! Pf. 122, 1. (Lieb 203 — 209. HG. L. 264—274.)

195) Darum ist es beilige Pflicht, wo möglich Theil in nehmen am öffentlichen Gottesdienste, bei welchem wenigstens die Zahl (Minjan) von zehn dreizehnjährigen zur Ausübung des Gesetzes verpflichteten בר ביבור — אונים של של אונים של האונים של הא

Woburch soll sich unsere innere Gesinnung gegen Gott äußerlich zeigen? Welchen Zweck hat der Gottesdienst? Was verkeht
man unter Beten? Warum ist das Beten Bedürsniß? Warum
Pslicht? Wie so sindet das Gebet immer Erhörung? Worin besteht der Segen des Gebets? Warum sollen wir auch sür Andere
beten? Wie werden die Gebete eingetheilt? Was sollen wir uns
jederzeit erbeten? Welche Exempel beweisen dies? Soll man aus
dem herzen beten? Wozu haben wir denn Gebetssormeln? Zu
welchen Tageszeiten sollen wir beten? Was kannst du mir sagen
über das Schema- und Schemone esre-Gebet? Was gehört zur
Borbereitung zum Beten? Was sagt die heilige Schrift und der
Talmud in Bazug auf die Andacht beim Beten? Was stört
leicht die Andacht? Was beförbert sie? Worin soll der Anst and
beim Beten bestehen? Wo muß vorzüglich mit Ehrerbietung gebetet werden? Was ist der Zweck des öffentlichen Gebets?

# II. Die Sabbath-, Fest- und Fasttage.

Der Sabbath, nyw.

196) Rach sechs Tagen der Arbeit sollen wir einen Tag, dem Ewigen zu Ehren, heiligen; das heißt, wir sollen an diesem Tage das Heil unserer Seele in Gott dem Allheiligen suchen.

Das 4. Gebot: Gebenke des Ruhetages, ihn zu heiligen.

Anm. Insbesondere ift der Zweck der Sabbathseier:

1) uns zu erinnern, daß Gott in sechs Tagen die Welt geschaffen und am siebenten Tage geruhet hat (2. B. Mos. 20, 11), so daß der Sabbath unsern Glauben an den Schöpfer und Herrn der Welt bekunde und also ein Zeichen unseres ewigen Bundes (rie

שרית עולים (baf. 31, 16. 17); — 2) und burch bas Freisein von aller Arbeit an die Befreiung von der äghptischen Knechtschaft zu erinnern (5. B. Mos. 5, 15); — 3) um bei der Ruhe vom Arbeiten uns destweiser jenen Erinnerungen und der Heiligung und Ersebung unserer Seele zu Gott hinzugeben. (Jes. 58, 13.)

197) Um die Bwed des Sabbaths zu befördern, ist uns geboten: 1) die Ruhe an demselben von den alktäglichen Arbeiten, Sorgen und Zerstreuungen, damit wir nur unser Seelenheil beachten.

Wenn bu am Sabbath beinen Juß zurüchältst, daß bu bein gewöhnliches Gelüsten nicht treibst an meinem heiligen Tage, und den Sabbath eine Seelenlust nennst, Gott geheiligt und geehrt, und ehrest ihn, daß du nicht nachgehest deinen Wegen, nicht suchest beine Geschäfte, nicht redes leere Worte: bann sindest du Seelenruhe in dem Swigen. Ief. 58, 13.

198) Zweitens die Auszeichnung des Sabbaths durch köstlichere Speisen, schönere Kleider und erleuchtetere Wohnung, damit durch das Aeußere auch das Innere sich erhebe.

199) Drittens der Gottesdienst, welcher bestehen soll in öffentlicher und häuslicher Andacht, im Lesen, Hören und Forschen des göttlichen Wortes, im Nachdenken über das, was uns noch sehlt zu unserm Seelenheil, im Zunehmen an religiöser Erkenntnis und jeder Kraft zum Guten.

So schreitet man von Kraft zu Kraft, erscheint zu Zijon vor Gott. Pf. 84, 8.

Anm. Die Thora ward ursprünglich alle sieben Jahre vorgelesen. (Bgl. den Vers zu Einl. §. 13.) Später wurde sie in 7 Jahren 2 Mal, also immer in 3½ Jahren, dann in Palästina alle 3 Jahre, später in einem Jahre durchlesen. In neuester Zeit ist wan an mehreren Orten wieder zu der Lesung in einem Kreislauf (Chclus) von drei Jahren zurückgekehrt. — Jede Sidra (Einleit. §. 13) zerfällt in sie den Absschutte (Civil), wozu 7 gesetypslichtige Mannspersonen ausgerufen werden, von welchen jedem ein

Abschnitt vorgelesen wird. An Fest= und Fasttagen werben andere Stellen aus dem Bentateuch vorgelesen und dazu am Berföhnungstag 6, an hohen Festtagen 5, an den Reumonds= und Salbfesttagen 4, an Chanuta, Purim und Fasttagen, sowie am Sabbath-Nachmittag, Montag und Donnerstag 3 aufgerufen. — Außer der Borlefung aus dem Bentateuch findet an den Sabbath-, hohen Fest= und Fasttagen noch eine jum Beschluß (Bavhtara) aus der übrigen heiligen Schrift Statt.

200) Wie für uns selbst, so soll für Alle in unserm Hause der Sabbath ein Tag des Herrn, ein Festtag der Seele sein; — auch unser Dienstbote soll sich frei fühlen, und fich im Dienste Gottes erquiden.

Daß auch bein Knecht und beine Magb ruben, wie bu; benn du mußt bedenken, daß du Sklave gewesen bift in Aegypten und dich der Gwige befreit hat. 5. B. Dof. 5, 14. 15.

201) Selbst .unserm Vieh sollen wir am Sabbath Rube vergönnen, und sollen nicht den Tag für verloren halten, an welchem Beschäft, Gefinde und Bieb rubet, sondern nur das als wahren Verlust betrachten, wenn unser Seelenheil vernachlässigt murbe.

Habet nur Acht auf eure Seele, spricht der Ewige, traget keine Lasten am Sabbath. Firm. 17, 21. Am siebenten Tage mußt du feiern, daß bein Ochs und bein

Efel auch rube. 2. B. Mof 23, 12. (Lieb 424-427.)

Unm. Jedoch ist es in Fällen der Lebensgefahr erlaubt, das Sabbath-Gesetz zu übertreten, und z. B. einen Rranten zu retten, bei einem Brande zu löschen, und beral. (S. S. 272 Ende.)

Was ift ber Zweck bes Sabbaths? Wozu bient bie Rube bes Sabbaths? Warum sollen wir ihn durch Speise und Rleidung auszeichnen ? Worin foll der fabbathliche Gottesbienft befteben? Wenn wir felbst, unser Gefinde und unser Bieb nicht arbeiten, ginge aber boch ein Tag verloren? Wie lauten die Bibelftellen über die Sabbathfeier?

# Die Festtage.

202) Außer den allwöchentlichen Sabbathen haben wir jährlich noch fünf Hauptfeste:

- 1) Das Ueberichreitungsfeft, mon,
- auch das Fest der ungesäuerten Brode nixpi, und: die Zeit unserer Befreiung ich genannt, vom Abend des 14ten des ersten Monats (Nisan) bis zum 22sten des Abends, von welchen 8 Tagen aber die 4 Zwischentage (Cholhamoëd) nur durch den Gottesdienstigesert werden, indem nothwendige Arbeiten an denselben erlaubt sind.
  - Anm. 1. Wir beginnen das Jahr mit dem Monat Tischri, seiern aber unsere Feste nach den Mondmonaten, und zählen diese von Nisan an, um diesen Monat des Auszugs aus Aegypten dadurch ewig auszugeichnen. Die zwölf Monate heißen: אַרֶּר נִיסָן, אַרֶּר מִירָן אַלִּיל אָב הַבִּין פִירָן. מִרְרָנְשִׁין מִרְרָנִים, אַלִּיל אָב הַבִּין פִירָן. מִרְרָנְשִׁין מִרְרָנִים, אַלִּיל אָב הַבִּין פִירָן. מִרְרָנִים, אַלִּיל אָב הַבִּין מִרְרָנִים, מִרְרָנִים, אַלִּיל אָב הַבִּין מִרְרָנִים, מִּרְרָנִים, מִרְרָנִים, מִרְרָנִים, מִרְרָנִים, מִרְרָנִים, מִירָרְנִים, מִרְרָנִים, מִּרְרָנִים, מִירְרָנִים, מִירְרָנִים, מִּרְרָנִים, מִירְרָנִים, מִרְרָנִים, מִירְרָנִים, מִרְרָנִים, מִרְרָנִים, מִּרְרָנִים, מִּרְרָנִים, מִּרְרָנְיִּים, מִרְרָנְיִּים, מִּרְרָנִים, מִּרְרָנִים, מִרְרָנִים, מִּרְרָנִים, מִּרְרָנְשְׁיִּרְרִים, מִּרְרָנִים, מִּרְרָנִים, מִּרְרָנִים, מִּרְרָנִים, מִּרְרָנְיִים, מִּרְרִים, מִּרְרָּנִים, מִּרְרָנְיִּים, מִּרְרָּים, מִירְרָנְיִּים, מִּרְרָּים, מִירְרָּים, מִּרְרָּים, מִּרְרָּים, מִּרְרָּים, מִירְרִּים, מִירְרָּים, מִּירְרָּים, מִּרְרָּים, מִּרְרָּים, מִירְרָּים, מִּירְרָּים, מִּירְרָּים, מִּירְרָּים, מִּירְרָּים, מִּירְרָּים, מִּירְרָּים, מִּירְרָּים, מִּיּרְרָּים, מִּירְרָּים, מִּירְרָּים, מִיּרְרָּים, מִיּרְרָּים, מִיּרְרָּים, מִיּרְרָּים, מִּיּים, מִיּרְרָּים, מִּיּרְרִים, מִיּרְרְיִּים, מִּיּרְרָּים, מִּיּרְרָּים, מִּיּרְרָּים, מִּיּרְרָּים, מִיּרְּים, מִיּרְרָּים, מִּיּרְרִים, מִיּרְרִים, מִּיְּרְיּיִּים, מִּיּים, מִּיּרְּיִים, מִּיְּיִים, מִּיּים, מִּיּרְיּים, מִּיּרְיּים, מִּיּרְיִים, מִּיּרְיִים, מִּיּיִים, מִּיּרְיִים, מִּיּים, מִּיּים, מִיּיִּים, מִּירְייִּים, מִירְיִּים, מִּירְיִים, מִיּיִּים, מִירְייִּיבְּיִים, מִּירְייִים, מִּיּיים, מִּירְייִּיבְּייִּים,
  - Anm. 2. An sämmtlichen Festen sind alle Arbeiten verboten und nur diejenigen erlaubt, die zur Bereitung der Speisen erforderlich sind; jedoch am Sabbath und am Bersöhnungstag sind auch letztere verboten. 3. B. Mos. 23.
- 203) Obgleich nach der heiligen Schrift (2. B. Mos. 12, 16) nur der erste und siebente Tag streng gesteiert werden soll, so haben doch diejenigen Juden, welche entsernt von Jerusalem wohnten und die Zeichen des Monatsanfangs von dort nicht zeitig genug erhielten, für einen Tag jedesmal zwei geseiert, um den rechten Tag nicht zu versehlen; und dieser Gebrauch hat sich bei uns bis jetzt bei allen Festen erhalten.
  - Unm. In früheren Zeiten nämlich, wo noch keine feststehende Kalender-Berechnung war, bestimmte das Sanhedrin (Religionsbehörde) zu Jerusalem den Monatkansang und darnach die Feste, wenn Zeugen aussagten,
    daß sie den Neumond gesehen. Dieses zeigte man den
    Entserntwohnenden durch Signalseuer auf den Bergen
    an. Als aber die Samariter durch Anzünden solcher

Feuer die Juden irre machten, wurde es durch Boten angekündigt.

204) Am ersten Tage diese Festes werden in ber Synagoge das 12. und 13. Kapitel des zweiten Buchs Mose's vorgelesen, weil darin enthalten sind die Urssache des Pesachsestes, und die Geses, welche an demselben beobachtet werden sollen; z. B.:

Bon dem Teige, den sie aus Mizrasim mitgenommen, badten sie ungesäuertes Brod, denn er war nicht gesäuert; denn sie wurden aus Mizrasim herausgetrieben und konnten sich nicht aufhalten. Kap. 12, 39.

Ungefäuertes Brob foll gegessen werben bie sieben Tage, und kein gestütertes Brob und kein Sauerteig geseben werben in beinem ganzen Gebiete. Kap. 13, 7.

205) Der Zweck des Besachsestes und besonders des Genusses des ungesäuerten Brodes ist, daß wir uns erimern sollen an die Erlösung unserer Vorsahren auf der ägyptischen Stlaverei, damit wir stets Gott dafür dankbar seien und auf seine Hülse zu allen Zeiten vertrauen.

Anm. An den beiden ersten Abenden des Festes sindet in jüdischen Samilien, beim Genuß von Wein, ungesäuertem Brod und bittern Kräutern die Erzählung (Hagada) des Auszugk aus Aegypten nach der üblichen Ordnung (Seder) Statt, um an das Familienmahl des Besachopfers (2.B. Mos. 12,27; 13,8) zu erinnern und unsere und unserer Kinder Herzen zur demüthigen und freudigen Dankbarkeit gegen Gott, den Erlöser aus jeder Noth, zu erwecken.

# 2) Das Wochenfest, ninzi,

206) welches deswegen so heißt, weil wir vom 2ten Tage des Pesach an 7 Wochen zählen, und dann am 6ten und 7ten Tage des 3. Monats (Siwan) dieses Fest feiern.

(Ihr sollt zählen von andern Tage des (Besach) Feiertages, vom Tage, da ihr von Omer ber Wendung gebracht, sieben ganze Wochen; die Tage das nach der siebenten Boche zählet ihr 50 Tage das An eben diesem Tage sollt ihr das Fest verkündigen. 3. B. Ros. 23, 15, 16. 21.)

207) Der Zweck dieses Festes ist, daß wir uns an die Offenbarung der Gesetze, die an diesem Tage auf Sinai verkündet wurden (2. B. Wos. 19, 1 ff.), erinnern und Gott für die Wohlthat dieses himmlischen Lichts dankbar preisen sollen. (Lied 430—432. H. 2. 366—371.)

Dein Wort ift meines Fußes Beuchte; ein Licht auf meinem Bege. Bi. 119, 105.

# 3) Das Neujahr**gik**lt, ראשׁי הַשִּׁינָה, ַ

209) am ersten und zweiten Tag des Monats Tischri, welcher Monat im bürgerlichen Jahre des alten Jsraels der erste, im Festjahre aber der siebente ist. (§. 202, Anm. 1.) Er heißt auch יוֹם הַיִּרָּ פּּרּוֹלָּ denttag, und יוֹם הַדִּינְ שׁרִּי שׁרִּי שׁרִּי שׁרִּי שׁרִּי שׁרִּי שׁרִי שׁרִי שׁרִי שׁרִי שׁרִי שׁרִי שׁרִי שׁרִי שִׁרִי שׁרִי שׁרִי שׁרִי שׁרִי שִׁרִי שׁרִי שׁרִי שׁרִי שִׁרִי שְׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שְׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שְׁרִי שִׁרִי שִׁרִי שְׁרִי שִׁרִי שְׁרִי שְׁרִי שִׁרִי שְׁרִי שְׁרִי שִׁרִי שְׁרִי שִׁרִי שְׁרִי שְׁרִי שְׁרִי שִׁרִי שְׁרִי שְׁרִי שִׁרִי שְׁרִי שִׁר שְׁרִי שְׁרִּי שְׁרִי שְׁרִּי שְׁרִּי שְׁרִי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרִי שְׁרְי שְׁרִי שְׁרִי שְׁרִּי שְׁרְּי שְׁרִי שְׁרִי שְׁרִי שְׁרִי שְׁרִי שְׁרִי שְׁרִי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרִי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרִי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרְי שְּיִי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרִי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרְי שְׁרְּי שְׁרְּי שְׁרְי שְׁרְּי שְׁרְּי שְׁרְי שְׁרְי שְּׁי שְׁרְי שְּׁי שְּׁי שְּׁי שְׁרְי שְּׁי שְּׁי שְּׁי שְּׁי שְׁי שְׁרְי שְׁרְּי שְּׁי שְּׁי שְּׁי שְּׁי שְׁיִּי שְׁיִּי שְׁי שְׁיִּי שְׁי בְּיי שְּׁי שְּׁי שְׁי שְּׁי שְׁיִּי שְׁי שְּׁי שְּׁי שְׁיִי שְּׁי

Am ersten Tage bes siebenten Monats soll ein Auhetag sein, an welchem zum Andenken geblasen und heilige Festwerkündigung gehalten wird. 3. B. Mos. 23, 24.

210) Der Zweck dieses Festes und des Blasens mit der Posaune (Schofar) an demselben ist, und zur Untersuchung unseres Lebenswandels zu erwecken und uns gleichsam zuzurusen: Israeliten! bekehrt euch! denn Gott gedenkt und richtet beste eure Handlungen und bestimmt, was euch in dem neuen Jahre zusommen soll.

- Wird wohl bie Posanne in ber Stadt geblasen, und bas Boll soute nicht erzittern? Amos 3, 6. (Lieb 434—441. HG. Lieb 372—384.)
- Anm. 1. Das Schofar-Blasen soll zugleich an die unter Bosaunenschall stattgefundene Offenbarung der Gesetze auf Sinai und damit an unser Verhalten gegen unsern himmlischen Gesetzeber erinnern.
- Anm. 2. Die am Neujahrstage beginnende Selbstpriifung und Bekehrung soll bis jum Versöhnungstage fortgesetzt werden, daher diese Zeit יְמֵירֶה יְמֵי הְשׁרֶבָּה (10 Bußtage) heißt.

## 4) Der Berföhnungstag, יום הַכפּוּרִים

211) am zehnten Tage des Tischri, welchen Tag wir seiern als den heiligsten und strengsten Fast- und Ruhetag im Jahr.

212) Der Zwed dieses Tages und der Enthaltung von sinnlichen Genüssen and demselben ist, daß wir unsere Sünden aufrichtig beweuen und bekennen, und den festen Vorsatz zur Vesserung sassen sollen, damit uns Gott vergebe und sich mit uns versöhne. (§§. 150—157 und 142.)

Am zehnten Tage best siebenten Monats ist ber Bersöhnungstag; da sollt ihr heilige Festverkündigung und Fasttag halten. An diesem Tage sollt ihr keinerlei Arbeit verrichten, denn est ist der Bersöhnungstag, an welchem ihr versöhnt werdet vor dem Ewigen, eurem Gotte. 3. B. Mos. 23, 27. 28.

213) An dem Bersöhnungstag ift uns nur Bergebung derjenigen Sünden, die wir gegen Gott begangen, nach gehöriger Bekehrung, von Gott verheißen; die Berslehung unsere Pflichten gegen den Nebenmenschen aber verzeihet Gott erst dann, wenn wir uns mit dem Nebenmenschen völlig ausgesöhnt haben.

Denn an diesem Tage bersöhnt man euch, um euch zu reinigen. Bon allen euren Süpben vor Gott sollt ihr rein werben. 3. B. Mos. 16, 30. Talm. Jona 85. (Lieb 242—246. SG. L. 385—293.)

Bare bas. Faften ac. . . §. 280.

#### 5) Das Laubhattenfest, nipo,

214) im Monat Tischri, vom 14ten Tage des Abends bis zum 23sten des Abends, von welchen 9 Tagen aber nur die beiden ersten und beiden letzten streng geseiert und die fünf Zwischentage nur durch den Gottesdienst ausgezeichnet werden. (HG. L. 94—398.)

215) Der Zweck dieses Festes ist: 1) durch das Wohnen in Laubhütten während der ersten 7 Tage uns an den Zug der Jöraeliten durch die Wüsse, isch Gott sie 40 Jahre lang in ihren schwachen Hütten beschützte, zu erinnern, damit wir Gott dafür dankbar seien und auch auf unserer Wanderung durch das Leben auf seinen Schutz und Beistand vertrauen.

Sieben Tage sollt ihr in Laubhütten wohnen, damit eure Racktommen wissen, daß ich die Kinder Jörael habe it Hütten wohnen lassen, als ich sie aus Regypten geführt; ich, der Ewige, euer Gott. 3. B. Mos. 23, 42. 43.

Am fünfzehnten Tage bes siebenten Monats, wenn ihr eingesammelt habt die Frückte des Landes, sollt ihr das Fest des Swigen sieben Tage siern: am ersten Tage ist Aubetag und am achten Tage ist Aubetag. Am ersten Tage nehmt Fruckt vom Baume Habar (1977, Ralmzweige 1979) einen Zweig vom Baume Aboth (1977, Rhyrthe) und Bachweiden, und seid fröhlich vor dem Ewigen, eurem Gotte, sieben Tage. 3. B. Mos. 23, 39. 40.

Unm. 1. Das Laubhüttenfest ist also wie das Besachund Pfingstfest (§. 208) zugleich ein Erntesest, woraus wir sehen, wie nach dem mosaischen Gesetz der Uderbau für die Feraeliten so wichtig ist.

Unm. 2. Diese 3 Erntefeste heißen auch שֵׁלשׁ (3 Male, oder 3 Juge), weil an denselben Ballfahrten nach Jerusalem stattsanden. 5. B. Mos. 16, 16.

- Anm. 3. Der siebente Tag bes Hüttensestes heißt: הישׁיכנא הַבָּה, weil an bemselben oft "Hof ianna" (Hilf boch!) in ben Gebeten um fruchtbaren Regen gesprochen wird.
- Unm. 4. Der achte Tag: שֵׁמִינִי נְצָּבְרוֹח (Beschlußsest) gehört nicht mehr zum eigentlichen Hüttensest, sondern bilbet ein eigenes Fest als Beschluß des Festes.
- 217) Der neunte Tag von Sukkos heißt: nie prow, Seses es freude, weil an demselben die jährliche Borlesung der Thora beim Gottesdienste beschlossen und aufs Neue begonnen wird. (§. 199 Anm.) (H. 108—118.)
- 218) Außer diesen fünf Festen haben wir noch zwei Freudenfeste im Jahr, nämlich: 1) Chanuka, 2) Purim.

## Das Weihefest, nging,

219) wird acht Tage lang, vom 25. in Kislew an, dadurch bestiert, daß besondere Gebete verrichtet und jeder im Hause und in der Synagoge Lichter ang andet werden.

220) Der Zweck dieses Festes ist: uns an die Retstung unserer heiligen Keligion durch die Makkabäer (um das Jahr der Welt 3600) von der Verfolgung der Sprer und an die Wiedereinweihung des Lempels, welchen die Sprer entweihet hatten, zu erinnern, damit wir Gott dafür freudig danken und uns in dem Vertrauen stärken, daß das Licht unserer Lehre nie erlöschen werde. (1. B. Makkab. Kap. 4.)

#### Das Loosfest, פורים,

221) wird am 14. Tag in Adar (im Schaltjahre in Weadar) durch besondere Gebete, durch das Vorlesen des Buches Esther beim Gottesdienste, und durch Almosenspenden und fröhliche Male geseiert.

Diese Tage sollen begangen werben mit Gastmahl und Freube, baß Jeber seinem Rächsten Geschenke schicke und Gaben an bie Dürftigen. Esther 9, 22.

222) Der Zweck dieses Festes ist: für die Erretstung der Juden durch Mordechai und Esther (ums Jahr der Welt 3400) von dem Untergange, den Haman denselben auf den durchs Loos bestimmten 13. Abar bereitet hatte, Gott zu danken. (HG. L. 399—400)

223) Außerdem sind noch durch den Gottesdienst ausgezeichnet: Rosch Chodesch oder der jedesmalige erste Tag des Monats; — der 18te Tag in Jjar, der 15te in Av und der 15te in Schwat. (Talm. Tanith 30)

# Die Fasttage,

224) außer dem Bersöhnungstag, sind: 1) der 17te Tag in Tammus, zum Andenken an die Eroberung Jerusalems (um das Jahr der Welt 3340 durch die Römer). Jirm. 39, 2.

225) Zweitens: der Ite Tag in Av, In Jum Amdenken an die erste und zweite Zerstörungs und stelligen Tempels. Jirm. 52, 12. (H. L. 401—403.)

Unm. An diesem Fasttage findet die Enthaltung von Speise und Trank und sinnlichen Genüssen, wie am Versöhnungstage, von einem Abende bis zum andem Statt.

226) Drittens: der 3te Tag in Tischri, zum Andenken an die Ermordung Gedalja's, wodurch noch der Rest Israels ins tiefste Elend gerieth. Jirm. 39, 2.

227) Biertens: der 10te Tag in Tewes zum. Andenken an die Belagerung Jerusalems durch Nebudadnezar, welche mit diesem Tage angefangen. Jirm. 41,1.

228) Fünftens: der 13te Tag in Adar, zum Andenken an das Kaften Efthers. Efther 4, 16.

229) Der Zwed dieser sammtlichen Fasttage ist, durch die Erinnerung an die traurigen Schicksale, die sich die

iBraelitische Nation durch ihre Sünden zugezogen hat, uns demüthiger und besser und dadurch glücklicher zu machen.

So spricht der Ewige ber Heerschaaren: der Fasttag des vierten, fünften, siebenten und zehnten Monats — sie sollen dem Hause Jehuden gause Jehuden gaufe Bende und Freude und zu fröhlichen Festzeiten werden; aber Mahrheit und Frieden Liebet. Sechar. 8, 19.

230) Wie wir fasten sollen, daß es Gott wohlgefalle,

lebrt der Prophet Jesaja:

Ware das ein Faften, wie ich es liebe, ein Tag, wo sich der Mensch kasteiet? wenn er wie Schilf sein Haupt hängt und sich auf Sac und Asche legt? Kannst du das ein Fasten nennen, einen Tag, der dem Ewigen wohlgefiele? Rein, surwahr dies ist ein Fasten, wie ich es liebe: löse die Fessen, wie ich es liebe: löse die Fessen, wie ich es liebe: löse dem Haterdrückung, gied Unterdrückte frei, und jedes Jach zerdrich. Brich dem Hungrigen dein Brod, hart Gedrückte führe in dein Haus; siehst du einen Nacken, so keide ihn, entziehe dich nicht dem, der deines Fesssches fiehes die Worgenröthe dein Licht (Glück) hervorbrechen. Jes. 58, 5—8.

Wann haben wir Pefach? In ber beiligen Schrift ift ja nur ber erfte und ber fiebente Tag ju feiern geboten, warum feiern wir benn auch ben zweiten und achten Tag? Bas für Gefete und Gebrauche find am Befach ju beobachten? Das hat biefes Feft für einen Zweit? Bann feiern wir bas Bochenfest? Bas ift fein 3wet? Wie heißt bieses Fest noch? Warum? Wann ist bas Reu-jahrssest? Was hat bieses Fest und bas Blasen mit ber Posaune an bemfelben für einen Zwed? Wann ift ber Berfohnungstag? Bas haben wir an bemfelben ju beobachten? Bergeihet uns Gott an biefem Tage alle unfre Gunden? Bann haben wir bas Laubhüttenfest? Bas hat es für einen Zwed? Belche gemeinsame Bebeutung und Benennung haben Pefach, Schwuos und Suffos? Wie beißt noch besonders der fiebente Lag des Suffos? ber achte, ber neunte? Wann und wodurch feiern wir das Chanuta-Fest? Was für einen Zweck hat es? Wann und wodurch wird das Purimfest gefeiert? Was ift fein 3wed? Welche Tage find noch außer biefen Feften burch bie Gebete ansgezeichnet? Belche Fafttage haben wir? Bas bat bas Saften an diefen Tagen für einen 3wed? Die lauten die Stellen in Sechar. und Jesaja über bas Fasten?

## III. Die religiösen Gebräuche,

231) außer den genannten an den Fest- und Fasttagen, sind noch vorzüglich: 1) die Aufnahme in den Religionsbund; 2) die Gebetriemen; 3) die Schaufäden; 4) die Aufschrift auf den Thürpfosten.

232) Die Aufnahme der acht Tage alten Knaben in ben Bund des israelitischen Glaubens findet statt nach dem Gefet: 1. B. Mof. 17, 9 ff.; 3. B. Mof. 12, 3.

233) Die zwei Kapfeln an den Gebetriemen (Tfillin) enthalten vier Abschnitte aus den Buchern Dofe's (5. B. Mos. 6, 4—9; 11, 13—21; 2. B. Mos. 13, 1—10 und 11—16), in welchen die Einheit Gottes und die Liebe zu ibm, fo wie die Erlösung aus Aegupten erwähnt ift.

234) Von diesen Tfillin soll jeder erwachsene Jeraelit bei dem Morgengebete an den Werktagen die eine Kapfel por die Stirn, die andere aber auf den linken Arm gegen das herz legen, um dadurch anzudeuten, daß wir herz und Gedanken Gott weihen sollen. 5. B. Mos. 6, 6.

235) Die Schaufäden (Zizis) sollen die männlichen Personen am vieredigen Kleide (בכירת הארבע כנשרת) tragen, um sich beim Anschauen derselben an Gottes Gebote zu erinnern, und sich so jederzeit vor der Sunde zu bewahren. 4. B. Mof. 15. 37-41.

236) Die Aufschrift auf den Thurpfoften (Mesusah) enthält zwei Abschnitte aus der heiligen Schrift (5. B. Mos. 6, 4—9; 11, 13—21), und soll fie uns beim Ein- und Ausgeben an Gott und seint Gebote erinnern. 5. B. Mos. 6, 9.

Anm. 1. Ru den Gebräuchen bei befonderen Beranlaffungen gehören: das Auslöfen bes erftgeborenen Sohnes am 31ften Tag nach feiner Geburt, jur dantbaren Erinnerung an die Rettung der Erstgeborenen in Aegypten. (2. B. Mof. 13, 13.) Ferner die Trauer= gebräuche (§. 365 Anm.) u. andere.

Auch die Verbote vieler Speisen, 3. B. des Genuffes von gefallenem, frankem oder nicht nach gefetlicher Vorschrift geschlachtetem Vieh, ober des Genuffes von Blut oder von gewiffen Thiergattungen haben jum Theil den Zwed, uns in der Enthaltsamkeit und

frommen Gefinnung zu stärfen.

Wie heißen die wichtigsten Zeremonien außer denen an den Best= und Fasttagen? Was ist in den Tsillin enthalten? Wann, ov und warum legen wir sie an? Was ist der Zwed der Zizis? Was der Zwed der Bizis? Was der Zwed der Bestufah? Der Auslösung der Erstgeborenen? Renne mir Speisegesehe und ihren Zwed!

# 3weiter Abschnitt.

# Pflichten gegen uns selbst.

Wenn ich nicht felbft für mich forge, wer ift's, ber's für mich tann? Aboth 1, 14.

237) Je mehr wir Gott ehrfürchten und lieben (§. 126), **besto** mehr müssen wir auch Alles, was sein Bild ist, achten und lieben.

238) Ein Bild Gottes ist der Mensch; denn er hat Veryunft und sittliches Gefühl (Gewissen), durch deren Vervollkommnung er immer weiser und tugendshafter, also dem Allweisen und Allheiligen immer ähnlicher wird.

Denn Gott hat den Renschen in seinem Sbenbilbe erschaffen. 1. B. Mos. 9, 6.

239) Der Mensch ist also schuldig, sich selbst zu achten und zu lieben als Bild Gottes; — das heißt: wenn und indem er durch Weisheit und Tugend gottähnlich zu werden strebt.

Ein Renich im bochften Glanze, wenn er nicht weise ift, fahrt bin wie bummes Bieb. Bf. 49, 21.

## I. Von der Weisheit.

240) Zur Weisheit gehören: 1) Vorsichtigkeit, 2) zweckmäßiger Gebrauch der Zeit und Kräfte, 3) Kenntnisse und Wissenschaft, 4) Selbster=. kenntniß, 5) Mäßigung und Gleichmuth, 6) Er-Leuchtung, 7) Gottessurcht.

Die Beisheit hat ihren Tempel erbauet; hat auf sieben Säulen ibn errichtet. Spr. 9, 1.

241) Der Beise ist vor allen Dingen vorsichtig, sowohl in seinen Urtheilen, Reden und Handlungen, als auch in seinem Umgange.

Wenn Beisheit in bein Berz gekommen und Kenntniß beinn Seele angenehm ift: fo wacht Borsichtigkeit über bis und Bernunft bewahrt bich. Spr. 2, 10. 11.

242) Er ist vorsichtig im Urtheilen: er urtheilt nicht oberstächlich, nicht einseitig, nicht nach dem Scheine, sondern sucht die Sache nach dem Grunde und nach allen Seiten zu ersorschen.

Höret eure Brüber (von beiben Seiten) und urtheilet richtig 5. B. Mof. 1, 16.

Urtheile nicht über beinen Rebenmenschen, bis bu an seine Stelle gelangt bist. Aboth 2.

243) Er ist vorsichtig in seinen Reden; er sprich nichts übereilt und unbesonnen, es betreffe die Religion, oder seinen Nebenmenschen oder ihn selbst.

Der Thor äußert alle seine Gebanten; ber Beise halt fie ba Folgen halber gurud. Spr. 29, 11.

Wer viel spricht, kann Fehler nicht vermeiben; wer ben Munbin Zaum halt, ift weise. Spr. 10, 19.

Des Thoren eigner Mund ist sein Ungläck. Spr. 18, 7.

Tob und Leben ist in ber Gewalt ber Zunge. Spr. 18, 21.

244) Er ist vorsichtig in seinen Handlungen; at thut nichts, ohne es erst wohl zu überlegen und einsichtsvolle Menschen darüber um Rath zu fragen.

Der Thor halt feinen Beg für ben beften; ber Beise fold Unberer Rath. Spr. 12, 15.

Baren fie weise, sie würben überlegen, und bas Enbe bebenken. 5. B. Mos. 32, 29.

Wie tiefe Waffer liegen bie Rathichlage in bes Menichen ber gen; ber Berftanbige ichenft fie herauf. Spr. 20, 5.

(Mose, der göttliche Mann, nahm doch Jithr o's Rath an. — Rechabeam verwarf den Rath der Alten, und legte dadurch den Grund zum Untergange des israelitischen Reiches. 1. Kön. 12.)

245) Er ist vorsichtig in seinem Umgange; er wählt sich nur solche Menschen zu seiner Gesellschaft und Freundschaft, von deren Rechtschaffenheit und Treue er überzeugt ist. (§. 290.)

heil bem Manne, ber nicht geht in ben Rath ber Fredler, nicht betritt ben Weg ber Sünder, nicht fitt, wo Spötter fiten. Pf. 1, 1. Siehe auch Sprücke 2, 11—20.

246) Wer weise werden will, muß 2) die Zeit nicht verschwenden mit Spielen, Müßiggang 2c., sondern sie swedmäßig zu seinem und seiner Mitmenschen wahrem Wohle anwenden.

Lehr' und unfere Tage zählen, baß wir weises Her= zens werben! Bf. 90, 12.

(Der Mensch lebt boch nur furze Zeit auf Erben; wie einem Lohngebungenen sind ihm die Tage zugezählt. Jiob 7, 1.) Der Tag ist kurz, die Arbeit viel! Aboth 2, 20. (Lieb 267—272.)

247) Wer weise sein will, muß auch seine leiblichen und geistigen Kräfte zweckmäßig für sich und die Welt anwenden, und dadurch sich dankbar zeigen gegen Gott, der ihm diese Kräfte gegeben, und dankbar gegen die Menschen, die auch ihre Kräfte für ihn anstrengen.

Bozu du nur Kraft haft, das thue. Pred. 9, 10.

248) Und dies ist eben die Bestimmung des Mensiden auf Erden, daß er alle seine Kräfte gebrauche und dadurch als Ebenbild Gottes die Erde beherrsche.

Und Gott sprach: wir wollen Menschen machen in unserm Ebenbilbe, in Aehnlickeit mit uns, baß sie herrschen über die Fische des Meeres 2c. und über die ganze Erde. 1. B. Mos. 1, 26.

249) Der Weise strebt 3) nach Wissenschaft und Kenntnissen, und zwar nach solchen, die sich auf seine Religion, auf die Ausbildung seines Verstandes und Gerzens, auf die Erhaltung des Lebens und der Gestundheit und auf seinen Beruf beziehen.

Renntniffe find beffer als gebiegen Golb. Spr. 8, 10.

250) Wir müssen Kenntnisse haben von unserer Religion, und die Glaubens- und Sittenlehren genautennen lernen, denn hieran hängt unsere Frömmigkeit und Glückeligkeit. (§. 3. Einl. §. 8.)

Webe benen, die das Böse gut nennen, und das Gute bös; Finsternis machen zu Licht, und Licht zu Finstexniß. Jes. 5, 20.

Sin Unwissender kann keine wahre Frömmigkeit besitzen. Aboth 2, 6.

251) Wir muffen uns Kenntniffe erwerben, die der Berstand weden und üben, das ist vor Allem: richtig sprechen, richtig lesen, schreiben und rechnen.

Die Rinder reden jum Theil aftobisch, können weder bai Jübische, noch eine andere Sprache richtig reden. Red 13, 24.

252) Wir muffen uns Kenntnisse erwerben, die Herzund Gefühl bilden und veredeln, 3. G. Gefang.

Anm. Wir muffen uns Kenntnisse erwerben von dem Bau und der nöthigen Behandlung des Auges, da Lunge 2c., von den Giftpflanzen, von der Behandlung der Scheintodten 2c., weil Unwissenheit in die fen Dingen leicht Leben und Gesundheit gefährdet.

253) Wir müssen endlich gründliche Kenntnisse haben von unserm Geschäft und Beruf, weil wir durch das bloße Nachäffen der Welt nicht nützen, auch nicht mit Ehren fortkommen.

Weisheit schützt wie Bermögen; weise Kenntniß ernährt und erhält auch. Pred. 7, 12.

254) Der Weise strebt 4) nach Selbsterkenntniß: d. h. er sucht seine Kräfte und seine Denks und Hand lungsweise immer mehr kennen zu lernen.

In Selbsterkenntniß besteht bes Klugen Beisheit, in Selbstäuschung bes Thoren Dummheit. Spr. 14, 8.

255) Die Selbsterkenntniß wird dem Menschen schwer; denn Eigenliebe oder auch Schmeichler täuschen ihn so daß erz. B. denkt: ich bin rechtschaffen, — denn ich bin nicht wie Dieser, wie Jener, — ich fluche und schwörenicht, ich stehle nicht ze., obzleich er noch manchen Fehler hat

Mancher glaubt, er fei auf rechtem Wege, am Ende aber führt er jum Berberben. Spr. 14, 12.

Webe benen, die sich selbst für weise halten. Jes. 5, 21.

David sprach: so wahr Gott lebt! ber Mann, der bieses thut, ift des Todes. Da sprach Rathan zu David: du bist ber Mann! 2. Sam. 12, 5. 7.

Durch seinen Mund verbirbt ber Heuchler seinen Rachstell. Spr. 11, 9.

256) Wir müssen daher folgende Mittel zur Selbserfenntniß anwenden: wir müssen achten auf unsere Lieb

ingsneigungen und auf das, was unsere aufrichtigen freunde, oder auch Feinde über uns urtheilen, weil auch viese oft nicht ganz unrecht haben; wir müssen uns einen Menschen denten, der so ganz wäre, wie wir sind, und ins fragen: ob wir wohl zeitlebens mit ihm zusammen ein möchten. Spr. 12, 15.

257) Die Zeit zur Selbstprüfung ist besonders an den Sabbath, Fest- und Fasttagen, in stiller Einsamkeit und in schlaflosen Nächten.

So bebet und sündigt nicht; überlegt es still im Herzen auf euren Lagerstätten. Ps. 4, 5.

(In der Racht, im Schlummer auf dem Bette, da flüstert er (Gott) ins Ohr der Menschen, schreckt sie durch Warnungen; abzulassen von bosen Werken, geheimen Stolz zu verbannen. Jjob 33, 16—18.)

- 258) Die Selbstprüfung muß sein allseitig; d. h. man muß nicht bloß kennen lernen seine Fehler, sondern auch seine Tugenden, damit man nicht das Zutrauen zu sich selbst verliert; man prüse auch nicht bloß die Handlungen, sondern auch die Absüchten, die man dabei hatte. Ps. 139, 23.
- 259) Der Weise ist 5) gleichmüthig und mäßig im Glück und Unglück, in seinen Gemüthsbewegungen und in seinen Wünschen und Bestrebungen.
- 260) Der Weise läßt sich nicht betäuben von seinem Glücke, er wird nicht übermüthig, verachtet nicht den Nebenmenschen, vergißt nicht Gott und sich selbst, sons dern bleibt sich gleich. (§. 160.)

Als Jeschurun (Israel) sett ward, schlug es aus. 5. B. Mos. 32, 15.

Beil bem Menschen, ber ftets besorglich ift. Spr. 28, 14.

Selbst David und Salomo konnten das Glück nicht ertragen. — Haman. — Sancherib.

261) Im Unglücke bleibt der Beise gefaßt, sucht in Rube es abzuwenden, und wenn er's nicht kann, so läßt er doch den Muth nicht sinken.

Läffeft bu jur Beit ber Noth ben Muth finten, so haft bu wenig Rraft. Spr. 24, 10. (Lieb 288-288.)

262) In seinen Gemüthsbewegungen, z. B. im Jorn, wird der Weise nie heftig, und handelt und äußert sich nicht eber, als bis sein Blut kalter ist.

Forn ruhet in ber Thoren Schooß. Preb. 7, 9. Der Langmüthige zeigt Berstanb, ber Jähzornige offenbart seine Thorheit. Spr. 14, 29.

263) Auch in seinen Bunschen und Bestrebungen ist der Weise mäßig; denn er bedenkt, daß man in jedem Stand und Verhältniß Gutes thun und zufrieden sein könne, und daß wir das wahre Lebensglück nur in unserm Innern sinden müssen. (§§. 180. 281. 284.)

3ch weiß, es ift nichts besser, als zufrieden zu sein und Gutes im Leben zu thun. Pred. 3, 12.

Ewiger! mein Sinn verstieg fich nie; nie fuhr mein Blid ju boch; in großen Dingen verlor sich nie mein Schritt. Pl 131, 1.

Bohl bem, ber auf ben Ewigen sein Vertrauen sest, und sich nicht kehrt an Hoffahrts Pracht, nicht an verführerischen Trug. Ps. 40, 5.

(Korach. 4. B. Mos. 16 zur Warnung.)

264) Zur Weisheit gehört 6) Erleuchtung, d. h. Aufklärung durch das Licht der Vernunft und Wahrbeit, besonders in Religionssachen.

Gott sei uns gnäbig! er gebe uns seinen Segen, und laffe fein Antlit uns er leuchten. Pf. 67, 2.

265) Wir müssen nach Licht und Wahrheit streben, denn dazu hat uns Gott Vernunft und den Trieb nach Wahrheit gegeben, und dadurch kommen wir Gott, dem Urquell des Lichts und der Wahrheit, näher.

Deines Wortes Grundgeset ift Wahrheit. Pf. 119, 160. Das Siegel Gottes ift die Wahrheit. Talmub.

266) Das Kennzeichen des wahrhaft Erleuchteten ist, daß er, fern vom Unglauben wie vom Aberglauben, immer in der Mittelstraße bleibt.

Sei nicht überfromm und nicht überklug; ber Gottesfürchtige geht in allen Dingen bie Mittelftraße. Pred. 7, 16. 18.

267) Mittel zur Erleuchtung und Aufflärung sind: Unterricht; gute Schriften; Umgang mit Weisen; von Jedermann Belehrung annehmen; eigenes Nachdenken. Rüslicher als Alles, mein Sobn! ift eignes Rachbenten. Breb. 12, 12,

Wer mit Beisen umgeht, wird selbst weise; wer sich ju Thoren gesellt, selbst ein Thor. Spr. 13, 20. Durch Alle, die mich belehrten, ward ich einsichtig. Ps. 119, 99. Der wahre Beise nimmt Lehre an; ber prahlerische Thor stößt sie von sich. Spr. 10, 8.

268) Das Gegentheil der Erleuchtung und Aufflärung ift Finsterniß, Unwissenbeit und die bloßarglistige Klugbeit. Beife find fie, aber nur Bofes ju thun; Bobltbun wollen fie nicht lernen. Jirm. 4, 22.

269) Das Ende aller Erleuchtung und Weisheit ift Gottesfurcht; denn je mehr wir uns aufklaren über Bott und seinen beiligen Willen, über seine Eigenschaften und Werte, defto mehr muß uns Ehrfurcht und Liebe gegen ihn erfüllen (§. 126.)

Der Beisheit Biel ift Gottesfurcht, barnach ju manbeln bie feinfte Rlugbeit. Bf. 111, 10.

270) Gottesfurcht zeigt dem Weisen auch, was er zu thun habe im Widerstreit der Pflichten, wo er die eine Aflicht nicht üben kann, ohne die andere zu verleten; denn sie fagt ihm:

Bas du thust, thue nur Gottes wegen. Aboth 2, 17. If wo ein Mann, der Ehrsurcht hat vor Gott? Ihm zeigt er ben Weg, den er wählen soll. Ps. 25, 12.

271) Wie follten es z. B. die Hebammen in Aegypten machen? sollten sie als Unterthanen ihrem König Bhareo gehorden, oder mit eigener Lebensgefahr die israelitischen Knaben am Leben laffen? (2. B. Mos. 1.) — Sollte Jiphtach Gott sein Wort halten, und feine Tochter opfern? (Richter 11.) — Sollte David Nabal umbringen, oder feinen Eid brechen? (1. B. Sam. 25.) — Was hatte Rachab zu wählen? die israelitischen Gesandten zu verrathen, oder ihren König zu belügen? (Josua 2.)

272) Die Gottesfurcht hilft dem Weisen in solchen Fällen, indem fie ihm faat: Sotte & Gebot geht vor Menfchen Gebot. — Cas Berschweigen der Wahrheit und selbst die Neuferung einer Unwahrheit (Nothlüge) ift erlaubt und Bflicht, wenn dadurch Berbrechen oder Unglück verhütet werden kann. — Du darfft nur Wort und Gid halten, wenn's nicht wider Gesetz und Gewissen läuft. — Du mußt gerecht sein gegen Andere, ehe du gütig bist gegen dich selbst; — sei aber erst gerecht gegen dich selbst, ehe du gütig bist gegen Andere. — Die Gesetze der Thora muß man übertreten, wenn sonst Lebensgefahr entsteht; nur Götzendienst, Blutsschande und Mordthat machen hiervon eine Ausenahme. (Maimon. Jes. Hathora 5.)

Beobachtet meine Gesets und Rechte, bie ber Mensch ausübe, bag er baburch lebe (nicht aber baburch umkomme).

3. 28. Moj. 18, 5.

(So aß man 3. B. in einer hungersnoth bie im Gefete verbotenen Thiere. 2. Kön. 6, 25. — Dagegen setzen die Frommen für die Religion ihr Leben in Gefahr. Dan. 3, 28. 2. Macc. 6.)

Mas ift bes Menschen Hauptpflicht gegen sich selbst? In wie fern ist er Gottes Sbenbild? Welche Stücke gehören zur Weisbett? Wie soll sich unsere Vorsichtigkeit zeigen im Urtheilen? im Reben? im Handeln? im Umgange? Wie lauten die Stellen vierlüber in der heiligen Schrift? Wie sollen wir Zeit und Kräfte weise gebrauchen? Welche Kenntnisse sollen wir uns erwerben? Was heißt Selbsterkenntniss? Was hindert die Selbsterkenntniss? Was sind die Nittel dazu? Welches ist die beste Zeit zur Selbstrüfung? Wie zeigt der Weise Mäßigung im Glücke? wie im seinen Gemüthsbewegungen? wie in seinen Westredung? Warum sollen wir nach ihr ireben? Woran kann man den wahrhaft Ausgeklärten erkennen? Welches sind die Mittel zur Ausklärung? Welche Stellen der beiligen Schrift gehören hierber? Was ist das Höchten sind wer beil. Schrift? Was thut und benkt der Beise in solchem Pflichtenstreit? Wie läßt sich die Stelle des 3. B. Ros. 18, 5 hieraus beziehen?

## II. Bon der Tugend.

273) Tugend ist die reine, standhafte und vollkommene Liebe und Uebung alles dessen, was nach

Gottes beiligem Willen recht und gut ift.

274) Die Tugend soll also 1) rein sein; d. h. man soll das Gute nicht üben und das Böse nicht lassen aus Eigennut, nicht aus Menschenfurcht, nicht aus Lohn- oder Lobsucht, sondern weil es Gottes Wille ist. (§. 147.)

275) Die Tugend soll 2) standhaft sein; d. h. wir sollen uns nicht vom Guten abhalten oder zum Bösen verleiten lassen weder durch Reichthum, noch durch Armuth, noch durch sonstige Versuchungen.

Sei nur fest und ftanbhaft! 2c. Josua 1, 7.

276) Die Tugend soll 3) vollkommen sein; d. h. wir sollen nicht in einigen, sondern in allen Stücken thun, was recht und gut ist, und lassen, was unrecht und böse ist.

Der Ewige ericbien bem Abram . . . (§. 16.)

277) Die größten Hindernisse findet die Tugend im Mangel an Erkenntnis des Guten, in der Trägsheit des Menschen, das Gute zu thun, und am meisten in seinen Begierden zum Sinnlichen und Bösen.

Denn die Reigung bes menschlichen herzens ift bbfe von Jugend auf. 1. B. Mos. 8, 21.

278) Um also tugendhaft zu sein, müssen wir diese bösen Neigungen und Begierden beherrschen, d. h. unsere Bernunft muß Herr über sie werden.

Anm. Und der Mensch kann seine Vernunft über dieselben herrschen lassen, wenn er will; er muß nicht, wie das Thier, den sinnlichen Trieben solgen; er hat Willensfreiheit.

Die Sünde ruhet vor der Thur; nach dir ist ihr Berlangen, allein du kannst über sie herrschen. 1. B. Mos. 4, 7.

Leben und Tob habe ich dir vorgelegt, Segen und Fluch! wähle das Leben! damit es dir und beinen Nachkommen wohl ergehe. 5. B. Mos. 30, 19.

Gin Langmuthiger ift beffer als ein Helb; wer sein Gemuth beherrscht, beffer als Städtebezwinger. Spr. 16, 32.

279) Besonders mussen wir beherrschen den Neid, die Wollust und die Chrsucht, denn das sind die drei größten Feinde der Tugend.

Reit, Bolluft und Shrjucht bringen ben Menfchen von ber Welt. Aboth 4, 28,

280) Der Neid (Mifgunst und Aerger über des Anbern Besit) läßt keine Tugend neben sich auskommen, ist Undank gegen Gott, macht den Menschen innerlich

unglüdlich und führt ihn zum haffe, zur Rachfucht und zu allen Schandthaten.

(Barnende Czempel: Kajin — Jefeph's Brüber — Korach — Saul gegen David — Achab gegen Naboth.)

Des Rörpers Leben ift ein genugsames Gera; aber Beinfras ift ber Reib. Spr. 14, 30.

281) Wir müssen daher genügsam kid zufrieden sein, dem Nächsten das Seinige gönnen, dem Allgütigen für das danken, was wir haben, und weiter nur auf ihn uns verlassen. (§§. 164, 180, 263.)

Wer ist reich? — Der sich mit seinem Theile freuet. Aboth 4, 1. (Lieb 278—282.)

282) Gefährlich für die Tugend ist 2) die Wolluft (Unkeuschheit); denn sie macht stumpf für Ehre und Schande, verleitet zur Uebertretung aller Pflichten, zersstört Lebensglück, Gesundheit und Geisteskräfte, und hat also für Leib und Seele die bittersten Folgen.

Ihre Folgen find bitter wie Wermuth, scharf wie zweischneibig Schwert; zum Berberben führt ihr Gang, ihre Schritte geleiten zur Hölle. Umsonst ist bann bas späte Seufzen, wenn Fleisch und Kraft verzehrt ift. Spr. 5, 4. 5. 11.

283) Wer tugendhaft werden will, muß sich daher beherrschen und muß denken, ich kann, ich will Herr sein über mich! — ich, Gottes Ebenbild, bin zu erhaben, um mich zum Wollüstling, zum Thiere herabzuwürdigen.

(Der keusche Joseph rief in der Versuchung):

Wie sollte ich eine so große Nebelthat begehen, und wider Gott sündigen! 1. B. Mos. 39, 9. (Lieb 262.)

Anm. Mittel gegen Unkeuschheit sind: daß man unsittliche Reden, das Lesen schlechter Bücker, den Anblick schlüpfriger Gegenstände und die Gesellschaft schlechter Menschen vermeide, Nückternheit und Arbeitsamkeit sich zur Gewohnheit mache und öfter an den Tod und an Gott denke.

Daß ihr nicht umberspähet nach eurem Herzen und nach euren Augen, die euch auf Abwege führen. 4. B. Mos. 15, 39. 284) Endlich ist die Ehrsucht der Tugend hinder-LEch; denn sie führt zu sündlichen Gedanken und Hand-Lungen, um die eingebildete Ehre zu erlangen. (§. 263.)

285) Wir müssen daher und beherrschen und müssen Bedenken, daß wir nur durch Verdienst und Bescheisden heit wahre Ehre erlangen.

Shre folgt nur auf Befcheibenheit. Spr. 18, 12.

286) Um uns überhaupt die Selbstbeherrschung und Tugend leicht zu machen, dienen noch folgende

## Bülfsmittel:

1) Gebrauch der Vernunft; 2) Schärfung des Gewissens; 3) Nebung; 4) gute Gesellschaft; 5) Gelübde; 6) Das Festhalten einer Tugend;

7) das Kliehen des ersten Schrittes zur Sünde;

8) Religion.

287) I. Je mehr wir in allen Dingen unsere Vernunft gebrauchen und nachbenken, desto mehr wächt sie an Einsicht und Kraft, und kann dann desto leichter die sinnlichen Neigungen und Begierden beberrschen.

Benn bu nach Bernunft strebst, pur dann wirst du erkennen Tugend, Recht und Rechtschaffenheit, jeden löblichen Wandel.

Spr. 2, 9.

288) 2. Wenn wir unser Gewissen scharfen, nämslich dadurch, daß wir bei jeder That uns fragen: ist es auch recht und edel, so zu handeln? dann werden wir stets gewissens und tugendhafter.

Borzüglich wachsam sei auf bein Berg (Gewiffen); es ift bie

Lebensquelle. Spr. 4, 23.

289) 3. Nebung macht den Meister; wir müssen uns daher schon bei erlaubten Dingen in der Selbstbeherrschung üben, und uns derselben freiwillig entbalten.

290) 4. Gute Gesellschaft und gutes Beispiel führen und, wie die Wolken- und Feuersäule unsere Borsahren, den rechten Weg; darum ist es um der Tugend willen unsere Pflicht, immer nach denselben zustreben. (§§. 245, 267, 317. Lied 342.)

291) 5. Gelübde und sesse Borsätze retten uns in in der Stunde der Bersuchung; um daher uns aus den Klauen der Sünde zu reißen, sollen wir solche fromme Borsätze, z. B. am Confirmationstage, sassen und heilig halten.

Ich fowore - und will's halten - ju beobachten beine gerechten Borfchriften. Pf. 119, 106. Gelübbe find ein Zaun für die Enthaltung. Aboth 3, 17.

Gelübbe find ein Zaun für die Enthaltung. Aboth 3, 17. Wenn ein Rann dem Ewigen etwas angelobt, oder schwört einen Sid, wodurch er sich etwas versagt, so soll er sein Wort nicht gering achten, sondern so thun, wie aus seinem Munde gegangen ist. 4. B. Wos. 30, 3.

292) 6. Wenn wir eine Tugend festhalten in allen Lagen und Zeiten, so führt sie nach und nach zu allen Tugenden; weshalb wir uns in einer Tugend stark machen und sie uns zur Mutter der andern wählen sollen; z. B. aus Liebe gegen unsere Eltern nichts thun und lassen, was sie, wenn sie es wüßten, mißbilligten.

Eine Tugend schleift die andere nach. Aboth 4, 2.

293) 7. Wie eine Tugend der andern Mutter ift, so führt auch ein Lasier unvermerkt zum andern; darum müssen wir den ersten Schritt zu meiden suchen, der uns zu Lasiern und Sünden führen könnte.

(Denken wir nur, wie die Brüder Josephs erst ihren Bruder beneibeten, dann haßten, dann ihn umbringen wollten, dann ihren alten Bater belogen und ihm den geliebten Sohn raubten; oder denken wir an Achab und Naboth, so können wir uns an diesen Exempeln abnehmen:)

Gine Gunde ichleift die andere nach. Aboth 4, 2.

Des Lafters Bahn ift anfangs zwar Ein breiter Beg burch Auen; Jeboch sein Fortgang wird Gefahr, Sein Enbe Racht und Grauen 2c.

294) 8. Nichts hilft mehr zur Tugend und Selbsteberrschung als Religion; sind wir im Begriffe, Böses zu thun, so kann ein andächtiges Gebet und Lesen in der heil. Schrift uns abhalten, und uns schon davon abschrecken der Gedanke: über uns — Gott, vor uns

— eine vergeltende Unsterblichkeit! (§§. 175, 177. Sinl. §. 8.)

Durch Gottesfurcht entgeht man bem Lafter. Spr. 16, 6.

Bas ift Tugend? Renne und erkläre die Eigenschaften, die ste haben muß! Bas hindert die Tugend am meisten? Bas hat sie insbesondere zu bekämpsen? Welche Tugend steht dem Reid extgegen? Bas sind die Folgen der Bollust? Bas sagt Salomo Hertiber? Durch welche Mittel sollen wir sie beherrschen? Bierüber der dritte Feind der Augend? Mit welchen Gedanken sollen wir ihn bestegen? Welche Hilfsmittel haben wir überhaupt, um tugendhaft zu werden? Erkläre mir, wie so ein jedes dieser Mittel die Tugend erleichtert! Bibelstellen!

295) Je mehr wir durch Weisheit und Tugend gottsähnlich werden, desto mehr werden wir zugleich glücksjelig, wozu wir Menschen eben bestimmt sind.

Das Werk ber Tugend wird fein : Glüdfeligkeit. Jef. 32, 17.

296) Daß es unsere Bestimmung sei, immer weiser, tugendhafter und gottähnlicher, und dadurch immer glückseliger zu werden, zeigen uns sowohl die heil. Schrift und unsere Anlagen zur Gottähnlichkeit (§. 238), als auch unser reger Trieb nach Glückseligkeit, die wir nirgends reiner und dauerhafter sinden, als in der Tugend und dem Gottsähnlichwerden.

Sottmichannabern, ift mir Glüdfeligfeit. Pf. 73, 28.

297) Um aber Bernunft und sittliches Gefühl zur Gottähnlichkeit vervollkommnen und also unsere höhere Bestimmung erreichen zu können, haben wir die zeitlichen Güter nöthig.

## Die zeitlichen Güter,

298) welche wir als Mittel zu unserer Bestimmung achten und lieben müssen, sind vorzüglich: Leben und Gefundheit, Geld und Gut, Ehre und guter Name.

In ber (Beisheit) Rechten ift langes Leben, in ihrer Linken

Reichthum und Chre. Spr. 3, 16.

299) I Leben und Gesundheit sind uns von Gott gegeben; Gott allein ist darüber Herr, und wir

durfen sie also, wenn's nicht Religion und Pflicht forbert, nicht verfürzen oder zerftoren, fondern muffen sie so lange als möglich zu erhalten suchen.

Gottesfurcht verlängert bas Leben; bie Lafterhaften verkurgen ihre Jahre. Spr. 10, 27.

300) Wir sollen uns demnach nicht versündigen an Leben und Gesundheit: 1) nicht durch Selbstmord oder durch sonst ein leichtsinniges Daranwagen des Lebens.

Auch euer eigenes Blut werbe ich von euch forbern. Mos. 9, 5

301) Zweitens nicht durch Unmäßigkeit im Effen und Erinken und in andern sinnlichen Genulssen. Der Fromme will nur satt sich effen; der Leib der Fredler

hat nie genug. Spr. 18, 25.

302) Es ist vielmehr zur Erhaltung unserer Gesundheit unsere Pflicht, ein fach zu leben, und nur zu genießen, was unser Körper wirklich bedarf.

Dem Bergweifelnben reicht ftartes Getrant, gebt Bein bem Betrübten, mag Der trinten, bag er fein Leiben vergeffe, feines Unglude fich nicht erinnere. Spr. 31, 6. 7. (Lieb 255-256.)

303) Drittens nicht durch Unreinlichkeit und schmuzige Vernachlässigung, sondern wir sollen Körper, Kleidung und Wohnung reinlich halten, was eine Zierde für den Menschen und für die Gefundheit nothwendig ift.

Rleide bich jederzeit in reinliches Gewand. Bred. 9, 8.

304) Viertens nicht durch Niedergeschlagenheit oder heftige Gemuthsbewegungen, sondern wir sollen und in Frohsinn und Heiterkeit erhalten, und bei Allem, was uns in übermäßige Furcht, Zorn, Betrübniß 2c. bringen könnte, uns fragen: ob es so viel werth sei, daß wir unsere Gesundheit darüber aufopfern. (§§. 261, 262.)

Frohes herz giebt feste Gesundheit; niebergeschlagenes Gemuth verzehrt bas Gebein. Spr. 17, 22.

Nur Thoren bringt ber Unmuth um; nur Narren tobtet ber Affect. Zjob 5, 2.

305) Fünftens nicht durch Unkeusch beit, Müßiggang, unmäßige Unstrengung, oder durch sonst etwas, was Leben und Gesundheit verkürzt. (§§. 252, Anm. 282, 309.)

Der fromme Mann pflegt seinen Leib; wer seinen Körper verkurzt, ift grausam. Spr. 11, 17.

306) II. Geld und Gut sollen wir erwerben und erhalten, weil wir sonst unsern Geist nicht vervolls tommnen und unsern Mitmenschen nicht viel Gutesthun, auch aus Armuth uns leicht versündigen könnten.

- 307) 1. Erwerben sollen wir Geld und Gut durch Fleiß und Thätigkeit, auf eine ehrliche und rechtmäßige Art. (§§. 331—333.)
- 308) Borzüglich sollen wir unser Bermögen zu erwerben suchen durch irgend ein Handwerk, eine Kunst oder Wissenschaft, durch Handel und Gewerbe, oder durch Acerdau und Viehzucht, wie es auch unsere Vorsahren thaten. (§. 216, Anm. 1.)
  - (Selbst Richter, Könige und Propheten waren Ader= bauer; z. B. Gideon, Saul, Elischa. — Die Stammväter Abraham u. s. w. trieben Viehzucht. — Die weisesten Talmubisten waren Habbi Fehuba war Schmieb.)

Rährst bu bich von beinem handwerke, bann heil und wohl bir! Pf. 128, 2.

Glücklicher ift ber gemeine Mann mit einem Gewerbe, als ber, welcher vornehm thut und broblos ift. Spr. 12, 9.

Wer sein Felb bauet, genießt bes Brobes satt: wer leeren Entwürfen nachhängt, muß Mangel leiben. Spr. 28, 19. Sei aufmerksam auf ben Zustand beiner Schase; lege bich auf Biebaucht. Spr. 27, 23

309) Das Gegentheil von Fleiß und Thätigkeit ift Arbeitsscheu und Müßiggang, welche Untugenden zur Armuth, zur Sünde, zur Verachtung und Ungesundbeit führen. (§§. 246—248.)

Im Schweiße beines Angesichts sollft bu bein Brob effen-1. B. Mos. 3, 19.

Gebe gur Ameije, Fauler! betrachte ihr Thun und werbe klug. Spr. 6, 6.

Mußige Hand bringt Armuth, fleißige schafft Reichthum. Spr. 10, 4.

310) Wir sollen 2. unser Vermögen erhalten durch Sparsamkeit und Ordnung.

- Wer übel haushält, hinterläßt ben Erben Luft. Spr. 11, 29. Erwerben hat seine Zeit, Verschwenden seine Zeit, Aufbewahren hat seine Zeit, Wegwersen seine Zeit. Pred. 3, 6. (Lieb 271—272.)
- 311) Die Untugend, welche der Sparsamkeit entgegenfteht, ist die Verschwendung, welche ohne Noth Aber Vermögen ausgiebt und nach und nach arm macht.

Auch geringe Ausgaben minbern bas Bermögen, allmäliges Eribaren vermehrt es. Spr. 13, 11.

Der Bergnilgungsfüchtige wird Mangel leiben; wer Bein und Salben liebt, wirb nicht reich. Spr. 21, 17.

312) Hüten sollen wir uns aber auch vor Geiz und Habsucht, denn diese Untugenden führen zu ungerechten und niederträchtigen Handlungen, zur Vernacklässigung des eigenen Körpers und Geistes und zur Hartherzigkeit gegen Andere.

Der Geizige bebient sich schänblicher Mittel; er sinnt auf Ränke, durch Lügen die Armen zu bedrücken und die Dürftigen um ihr Recht zu bringen. Jes. 32, 7. (Lieb 274—277.) Wer das Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Pred. 5, 9.

- Anm. Dem Geizigen und Habsüchtigen ist Gelb und Gut nicht Mittel, sondern selbst Zweck; er will es bloß, um es zu haben, und sest auf dasselbe mehr Bertrauen, als auf Gott. Jjob 31, 24.
- 313) Die Tugenden, welche dem Geize und der Habstucht entgegenstehen, sind: Uneigennühigkeit, weise Freigebigkeit, Milds und Wohlthätigkeit. (§§. 348—352.)

Gin freigebig herz gebeibet; nimmt gu, mahrend es Anbere fattigt. Spr. 11, 25

314) III. Ehre und guten Namen, das heißt die Achtung und Liebe bei den guten und vernünftigen Menschen, müssen wir noch mehr zu erwerben und zu erhalten suchen, als Geld und Gut; denn wenn dies auch verloren geht, so ist uns der gute Name doch noch Alles werth.

Beffer ift guter Ruf, als großer Reichthum; beffer beliebt sein, als Silber und Golb besitzen. Spr. 22, 1.

315) Wir versündigen uns daher, wenn wir uns um Ehre und guten Namen bringen: 1. durch Untugenden

end Berlezung unserer Pflichten gegen uns selbst oder Andere.

Augemeiner Segen fällt auf bes frommen haupt; Erwähnung bes Frevlers wird mit lautem Fluch begleitet. Spr. 10, 6.

316) Zweitens durch bösen Schein, d. h. durch Reden und Handlungen, wodurch Andere eine üble Meinung von uns bekommen.

Gieb keine Gelegenheit, bich zu verläumben, entferne von bir jede Läfterung. Spr. 4, 24. Haltet euch rein vor Gott und Ifrael! 4. B. Mof. 32, 22.

317) Drittens durch das Besuchen übel berüchtigter Häuser, oder durch den vertrauten Umgang mit Mensichen, die nicht in gutem Ruse stehen. (§. 290.)

Ich baffe die Zusammenkunst mit Bosen, meibe die Bertraulichkeit mit Freblern. Bs. 26, 5.

Anm. Wir versündigen uns daher aber auch, wenn wir statt ehrliebend — ehrgeizig und ehrsüchtig sind, d. h. übermäßig nach Ehre streben (§. 284), ober wenn wir in falscher Ehrbegierde und Eitelkeit die Ehre suchen in schlechten ober in solchen äußerlichen und vergänglichen Dingen, welche keine wahre Ehre, d. i. keine Achtung bei guten und weisen Menschen gewähren.

318) Selbst für einen rühmlichen Namen nach unserm Tode sollen und können wir sorgen, dadurch, daß wir lebenslänglich rechtschaffen sind und Gutes wirken, das nach unserm Tode noch Segen bringt.

Des Gerechten Anbenten bauert jum Segen; bes Freblers Rame verweset. Spr. 10, 7; 3, 35.

Was ift des Menschen Bestimmung? In wiefern haben wir auch unsere zeitlichen Güter zu schätzen? Warum dürfen wir Leben und Gesundheit nicht zerstören? Woduch würden wir und versundigen in Betreff des Lebens Istens? 2tens? 3tens? 4tens? Stens? Berse über jede dieser Bersündigungen! Welche Pflicht haben wir in Beziehung auf Geld und Gut? Durch welche Mittel und Arten sollen wir es erwerden? Welche Stellen aus der heiligen Schrift und welche Exempel aus der heiligen Geschichte beweisen dies? Wodurch sollen wir unser Bermögen zu erhalten suchen? Welche Untugenden sehen der Sparsamkeit entgegen? Was sind die Folgen des Geizes? Worin besteht der gute Name? Warum haben wir ihn zu erhalten? Wodurch können wir uns

an unserm guten Ruf berfündigen? Belche Fehler fteben bem pflichtmäßigen Streben nach Ehre entgegen? Boburch sollen wir einen guten Ramen nach unserm Tobe noch erhalten?

# Dritter Abschnitt.

\_\_\_\_\_

## Pflichten gegen unsere Rebenmenschen.

Benn ich für mich bloß forge, o fagt, was bin ich bann? Aboth 1, 14.

- 319) Unser Nebenmensch (Nächster, Bruder) ist jeder Mensch (mit dem wir eben zu thun haben); denn jeder Mensch, von welcher Religion, Nation und Menschenklasse er auch sein mag, ist ein Sbenbild und Kind Gottes, der unser Aller Vater ist. (§§. 29, 351.)
  - D Bersammlung! Gin Geset sei für euch und ben Frembling, ber sich ba aufhält. Gin ewiges Gesetz sei es für eur Geschlechter: ihr und ber Frembling sollet gleich sein bor bem Swigen. 4. B. Mos. 15, 15.

Saben wir nicht Alle 2c. (§. 6.)

- 320) Wie ich in mir das Ebenbild Gottes achten und lieben muß (§§. 237—239), so ist es also auch meine Hauptpflicht gegen den Nebenmenschen: ihn als Bild Gottes, wie mich selbst, zu achten und zu lieben.
  - Liebe beinen Rachften, wie bich felbft. 3. B. Mos. 19, 18. (Lieb 312-316. HG. L. 239-245).
  - (Als ein Heide in wenigen Worten den Inhalt der istael-Religion von Hillel wissen wollte, antwortete dieser: "Was du nicht willst, daß man es dirthue, das thue auch deinem Nächsten nicht; hierauf beruhet das ganze Geses." Talm. Sabb. 31.)
  - Anm. Aus dieser Pflicht der Menschenachtung und Menschenliebe entspringen die folgenden sieben Pflichten gegen den Nächsten: 1) ihm zu Beisheit, Tugend und zeitlichen Gütern zu helsen; 2) bescheit,

3) wahrhaft, 4) friedfertig, 5) wohlthätig, 6) dankbar,

7) freundlich gegen ihn zu sein.

321) Wie wir nun aus Achtung und Liebe gegen uns Uhft nach Weisheit, Tugend und zeitlichen Gütern treben sollen (§§. 239, 297), so muß auch die Achtung md Liebe gegen unsern Nebenmenschen sich darin zeigen, af wir ihm

#### helfen zu Weisheit, Tugend und zeitlichen Gütern.

322) Wir sollen 1. dem Nächsten helsen, daß er immer weiser werde, dadurch, daß wir so viel als möglich seine Erkenntniß befördern.

Die weiser machen, werden glanzen wie ber Glanz bes him= mels, und die, welche viele tugendhafter machen, wie die

Sterne immer und ewig. Dan. 12, 3.

323) Wir würden uns daher versündigen, wenn wir im Gegentheil des Nächsten Unwissenheit, Unglauben oder Aberglauben beförderten.

324) Wir sollen 2. dem Nächsten helfen zur Tugend durch unser eigenes Beispiel und durch sanfte Warnungen vor dem Bösen und Ermahnungen zum Guten.

325) Das Gegentheil und Sünde wäre, wenn wir den Nächsten durch Worte und Beispiele zum Bösen ver= führten.

Der Frevler verführt seinen Nächsten, und leitet ihn auf un=

rechte Wege. Spr. 16, 29.

Die Thorheit des Nächsten macht nur bem Berftanblosen Freude, ber Bernünftige zeigt ihm ben rechten Beg. Spr. 15, 21.

326) Wir sollen 3. dem Nächsten helfen zur Erwerbung und Erhaltung seiner zeitlichen Güter, und uns nicht durch Verkürzung oder Zerstörung derselben berfündigen.

327) a. Leben und Gefundheit des Nächsten sollen wir helfen erhalten in Krankheiten, in Feuersund Waffersgefahr und sonstigen lebensgefährlichen

Lagen.

Stebe nicht jurud bei ber Gefahr beines Rächsten. 3. B. Moj. 19, 16.

Nächsten Leib und Leben (unmittelbar) durch Mord Leibesbeschädigung, zu frühes Begraben, (oder mit telbar) durch Kränkungen, Bernachlässigung it Krankheiten und durch Alles, was seine Gesundhei schwächt und sein Leben verkürzt. (§. 252 Anm.)

Wer Menschenblut vergießt, beffen Blut foll burch Menschen wieder vergoffen werben. 1. B. Mos. 9, 6.

328) Berfündigen würden wir uns aber an de

Berflucht, wer feinen Rebenmenschen beimlich ichlagt. 5. B. Mof. 27, 24.

Das fedfte Gebot.

Anm. Nur der Obrigkeit ist's erlaubt, nach Geset und Recht einen Berbrecher hinrichten zu lassen; eben so darf der Soldat im Krieg den Feind, und Jeder aus Nothwehr, wenn er sein Leben auf keine andem Weise retten kann, den Angreisenden tödten. 2. B. Mof. 21, 14; 22, 1; 5. B. Mos. 20, 10—13.

329) Die Mittel, uns vor Versündigungen an de Nächsten Leben und Gesundheit zu bewahren, sind: das wir uns von Jugend auf hüten vor Zorn, Rachsucht, Neid und Habsucht, Trunkenheit, Hartherzigkeit und Grausamkeit selbst gegen Thiere.

Du sollst nicht mit einem Ochsen oder einem Esel zugleich ackern. 5. B. Mos. 22, 10.

(Kajin 1. B. Mos. 4, die Brüder Joseph's 1. B. Mos. 37, Saul 1. Sam. 19, Achab zur Warnung' (Lieb 349. 350.)

330) b. Zur Erwerbung und Erhaltung seines Bermögens müssen wir dem Nächsten dadurch helsen, daß wir ihm lassen und geben, was ihm gehört, auch ihn mit unsern Kräften und Mitteln in der Erlernung und Betreibung einer Kunst, eines Handwerks oder sonst eines Geschäfts unterstützen.

Anm. Eben so müssen wir Hülfe leisten, um des Rächsten Eigenthum vor Schaden zu bewahren bei Feuers= und Wassersgefahr, oder wenn sein Thier sich verirrt oder der Last erliegt, u. dergl.

Siehst bu ben Esel beines Feindes erliegen unter seiner Laft, so hilf ihm abladen. 2. B. Mos. 23, 5.

331) Wir versündigen uns aber an des Rächsten Seld und Gut durch Raub (mit Gewalt nehmen), Die bstahl (ohne Wissen und Willen des Rächsten nehmen), Betrug (unterm Schein des Rechts nehmen), Wucher und jede Verkürzung seines Vermögens, 3. B. Verrückung der Grenzen, unrichtiges Maß und Gewicht, falsche Handschriften und Rechenungen, Schulden machen, die man nicht bezahlen kann oder will, ungerechte Prozesse, das Kausen oder Verhehlen gestohlener Sachen, das Vorenthalten des gefundenen oder anvertrauten Gutes oder des schuldigen Lohnes.

Das achte Gebot.

Ihr sollt nicht stehlen, nichts abläugnen und nicht lügen Siner wider ben Andern. Du sollst beinem Nächsten nichts vorenthalten und nicht rauben. Du sollst den Lohn bes Tagelöhners nicht über Nacht bei dir behalten. 8. B. Mos. 19,
11. 13.

Ihr sollt kein Unrecht thun im Gericht, mit Elle, Gewicht und Maß! Richtige Wage, richtiges Gewicht, richtiges Scheffel- und Kannenmaß mußt ihr haben; ich ber Ewige euer Gott. Das. 35, 36.

Wenn einer dem Andern etwas verkauft ober abkauft, so sollt ihr einander nicht übervortheilen. Das. 25, 14.

Du follft bie Grenzen beines Rachften nicht berruden. 5. B. Roj. 19, 14.

Der Gottlose borgt und bezahlt nicht. Pf. 37, 21.

Wer mit Dieben theilt (3. B. ihre gestohlenen Sachen verkauft), haßt sich selbst; er bort ben Fluch über sich ergeben, unb barf nichts angeben. Spr. 29, 24.

332) Wer sich auch nur einen Pfennigwerth von Ikraeliten oder Nichtisraeliten zueignet, der ihm nicht gebührt, und wäre er auch in der Noth, der hat überstreten das heilige Gebot:

Ihr sollt nicht stehlen (ohne Rücksicht auf die Person und unter keiner lei Borwand).

333) Unrecht Gut gedeihet nicht (Spr. 10, 2); es bringt Unheil in's Haus, Unruhe in's Gewissen, und ziehet die Strafe Gottes und der Obrigkeit und die Berachtung der Menschen nach sich.

Ber Unrecht faet, wird Unglud ernten. Spr. 22, 8.

Beffer Beniges bei Gottesfurcht, als großer Schat mit unruhigem Gewiffen. Spr. 15, 16.

Wer Reichthum mit Unrecht erwirbt, muß ihn mitten im Leben verlaffen und behält den Namen eines Riederträchtigen. Jirm. 17, 11. (Lied 319. 320. H. L. 248—254.)

- Anm. Diesen Folgen kann ber Sünder nur dadurch entgehen, daß er das ungerechte Gut zurückgiebt. (§§. 156, 213.)
- haft bu Ungerechtes in ben hanben, entferne es; lag ja nicht ungerechtes Gut in beiner Wohnung verweilen. Sjob 11,14.
- Wenn Jemand sündigt und eine Untreue begeht gegen den Ewigen, indem er abläugnet seinem Nächsten anvertrautes Gut, oder er versündigt sich durch Raub, oder hat seinem Rächsten Stwas vorenthalten, oder er hat Berlorenes gesunden und läugnet es ab: so soll er zurückgeben den Raub 2c. 3. B. Wos. 5, 21—24.
- 334) Die Mittel, uns vor Versündigung an des Rächsten Geld und Gut zu bewahren, sind: daß wir uns schon von Jugend auf hüten vor Schaden freude, Neid und Habsucht; vor Verschwendung, Müßiggang und Spiel; und daß wir des Nächsten Gut, das Gott ihm zum Eigenthume zugetheilt, als etwas Heiliges und Unantastdares betrachten.

(Der habsüchtige Achan Jos. 7, ber neibische Achab 1. B. Kön. 21.)

> Ueb' immer Treu und Reblickeit Bis an bein kühles Grab; Und weiche keinen Finger breit Bon Gottes Wegen ab! 2c. (Lieb 331.)

335) c. Des Nächsten Ehre und guten Namen sollen wir helfen erhalten, dadurch, daß wir ihn so viel als möglich zu entschuldigen suchen, und Gutes von ihm reden, wenn er gelästert und verläumdet wird.

Die Spre beines Rächsten muß dir so lieb sein, wie die beinige Aboth 2, 15.

336) Versündigen würden wir uns an des Nächsten Spre und gutem Namen, wenn wir mündlich oder schriftlich (durch Pasquille) ihn verleumden, oder wenn wir es gern anhören und veranlassen, daß Andere ihn herabsehen.

Anm. Verleum den (in engerer Bedeutung) heißt: burch unwahre, üble Nachreden den guten Namen des Rächsten bestecken. Es ist aber auch schon Sünde, wenn man ohne guten Zweck, bloß aus Haß und Schadenfreude, Nachtheiliges auf den Nächsten anbringt, wenn es auch wahr wäre.

Das neunte Gebot.

Sebe nicht als Anbringer unter beinem Bolte umber. 3. B. Dof. 19, 16.

Der Gerechte haßt lugenhaftes Wort, ber Frevler verleumbet und icanbet. Sbr. 13, 5.

(Beispiele und Folgen von Verleumdung: Joseph verleumdete seine Brüder 1. B. Mos. 37, die Frau des Potiphar den Joseph das. 39, Mirjam den Mose 4. B. Mos. 12, Absalom und der Knecht Mephiboschets 2. Sam. 19, Haman die Juden Esther 3.)

337) Selbst Todten sollen wir nichts Böses nachfagen, und sollen ihre unbekannt gebliebenen Fehler und Bergehen nicht' aus schlechten Absichten aufdecken

Drach chajim §. 606, 3.

338) Die Mittel, uns nicht an des Nächsten Shre und Ruf zu versündigen, sind: 1) daß wir bedenken, daß wir einst Gott von unsern Worten Rechenschaft ablegen müssen; 2) daß wir uns gewöhnen, von unserm Nächsten immer so zu reden, wie wir reden und versantworten können, wenn er dabei wäre.

Anm. Auch dadurch können wir uns vor solcher Versfündigung bewahren, daß wir stets an unsere eige = nen Fehler denken, Müßiggang und die Ecssellschaft von Verleumdern und Spöttern vermeiden.

Wer ist unser Nächster? Warum? Welche Hauptpslicht gegen unsern Rächsten folgt hieraus? Woburch soll sich biese Achtung und Liebe bes Nächsten äußern? Wie können wir dem Nächsten helsen zur Weisheit? zur Tugend? Wie kann man sich an des Nächsten Leib und Leben versündigen? Wie heißt es hierüber in der heiligen Schrift? Welche Mittel bewahren uns vor solchen Bersündigungen? Wie sollen wir dem Nächsten helsen zu Bermögen? Wodurch können wir uns in dieser hinsicht versündigen? Wie lauten die Stellen der heiligen Schrift hierüber? Welches sind die Folgen des Diebstahls und Betrugs? Welches die Mittel, um sich davor zu hüten? Wie sollen wir des Rächsten guten Ramen erhalten helsen? Wie können wir uns im Gegentheil hierin versündigen? Was kann uns vor dem Laster der Berkeumdung bewahren?

339) Die Achtung und Liebe, die wir dem Neben-

menschen schuldig find, foll fich zeigen

## II. in der Bescheibenheit,

daß wir nämlich feinem Menschen mit hochmuth und ftolzer Geringschätzung begegnen, sondern es jeden merken lassen, daß wir die Menschenwürde, das Ebenbild Gottes, in ihm ehren.

(Die Bescheibenheit Dofe's biene uns jum Rufter!)

Mose war ein fehr bescheibener, bemuthiger Mann, mehr als irgend ein Mensch auf ber Erbe. 4. B. Mos. 12, 3. Wer seinen Nebenmenschen gering schätt, ift ein Günder. Spr. 14, 21.

Der Hochmüttige ist bem Ewigen ein Abscheu. Spr. 16, 5. Stolz vor dem Fall, Hochmuth vor dem Sturz. Spr. 16, 18. (Folgen des Hochmuths und Mittel dagegen: §§. 66,

y olgen des Hommurps und wittel dagegen: § 260).

340) Wir dürfen aber auch nicht durch Schmeichelei und Kriecherei uns selbst erniedrigen; denn wir müssen ja auch in uns selbst die Menschenwürde achten.

341) Unsere Menschenachtung und Liebe zeige sich

## III. in der Wahrhaftigkeit,

daß wir nämlich so reden, wie wir es im Herzen haben, und unser Reden und Thun zuverlässig, redlich und aufrichtig sei und mit unsern Gedanken und Ueberszeugungen übereinstimme.

Das neunte Gebot.

Dies ist's, was ihr thun sollt: rebet Wahrheit Einer mit dem Andern! Wahrheit, Recht und Frieden führt in eure Thore ein. Böses gegen den Nächsten sinnet nicht im Herzen, und falschen Sid liebet nicht; denn alles dies hasse ich spricht der Ewige. Sech. 8, 16. 17.

Bemahre beine Bunge vor Bofem, beine Lippen vor betrug-

lichem Reben. Bf. 34, 14.

Muf brei Dingen beruhet bie (fittliche) Belt: auf Bahrheit, Recht und Frieden. Aboth 1, 18. (Lied 327. 328.)

342) Das Gegentheil der Wahrhaftigkeit ift die Lüge, de Falscheit, die Verstellung und Heuchelei, Rweideutigkeit und Betrug. (Nothlüge f. §. 242.)

Der Ueberreft Beraels übe nicht Unrecht, rebe nicht Betrügliches, und führe feine unrebliche Sprache im Dunbe.

Reph. 3, 13.

343) Dem Lügner und Betrüger traut und glaubt Niemand; er ist bei Andern verachtet, in seinen eigenen Augen ein Nichtswürdiger, und des Ebenbildes des mahrbaften Gottes unwürdig. (§. 47.)

Falfche Lippen find bem Ewigen ein Gräuel, an Bahrhaftigen

hat er Wohlgefallen. Spr. 12, 22. Bügengunge kaum einen Mugenblid. Spr. 12, 19.

344) Unsere Menschenachtung und Liebe zeige sich

## IV. in der Friedfertigkeit,

daß wir nämlich mit jedem Menschen in Einigkeit zu leben, Zank und Zwietracht zu vermeiden suchen.

Unm. Nur wenn uns Sündliches zugemuthet wird, sollen wir nicht um des Friedens willen nachgeben.

Hillel's Spruch war: sei ein Nachahmer Maron's, liebe ben Frieden, bestrebe bich, Eintracht zu erhalten, und sei ein Nenschenfreund. Aboth 1, 12.

Liebet Mahrheit, liebet Frieden. Sech. 8, 19.

(Abraham's Friedfertigfeit 1. B. Mof. 13, 8. 9. (Lied 325, 326.)

345) Hätten wir also Jemanden unversehens beleidigt, so mussen wir schnell, ehe Feindschaft einwurzelt, ihn wieder zu befänftigen suchen, und nicht zu stolz sein, ihn um Verzeihung zu bitten. (§. 213.)

346) Bätte ein Anderer uns beleidigt, so muffen wir versöhnlich sein und ihm verzeihen, ihm großmüthig Gutes thun und so Gott ähnlich handeln, der auch uns verzeihet und Gutes thut. (§§. 26, 29, 70.

(Joseph gab seinen Brübern, David bem Saul Liebe für Haß.)

Langmuth zeigt von bes Menschen Berstand, Beleibigunger übersehen, gereicht zu seinem Ruhme. Spr. 19, 11. haß erregt haber, Liebe bebedt alle Beleibigung. Spr. 10, 12

Daß erregt Dader, Liede Debett aus Beleibigung. Spr. 10, 12 Guche eines Jeben handlungen jum Guten auszulegen. Abott

347) Das Gegentheil der Versöhnlichkeit und Sünde wäre es, wenn wir dem Beleidiger im Herzen Groll und haß nachtrügen, oder sein Böses mit Bösem zu vergelten und uns zu rächen suchen, wo wir dann nicht besser handelten, als der Beleidiger.

Haffe beinen Bruber nicht im Herzen; bu kannst beinem Rachsten Berweise geben, wenn er bich beleidigt hat, trage ihm aber bas Bergehen nicht nach; bu sollst bich nicht rächen, auch keinen Born nachtragen 3. B. Ros

19, 17.

348) Unsere Menschenachtung und Menschenliebe zeige sich

## V. in der Wohlthätigkeit,

daß wir nämlich Reichen wie Armen, Freunden und Feinden, kurz jedem Menschen, in jeder hülfsbedürftigen Lage, mit Rath und That helfen.

349) Solche wohlthätige Handlungen sind insbesondere: Besuch und Pflege der Kranken; Bestattung der Verstorbenen; Beschützung der Unterdrückten, der Wittwen, der Waisen; Ausstattung armer Bräute; Gastfreiheit; Gefälligkeit; Mildthätigkeit.

(Beispiele bei Abraham 1. B. Mos. 18 und 19.)

Ich rettete ben flehenden. Bedrängten, die Waise, der Riemand half; auf mich kam des Berlassenen Segen, ich brachte Jubel in der Wittwen Herz. Auge war ich dem Blinden, Jub dem Lahmen, Bater den Dürftigen, und des Fremden Sache nahm ich mich an. Jjob 29, 12—16.

350) Die Mildthätigkeit, d. h. die Wohlthätigkeit gegen Dürftige, muß geschehen: 1. auf eine schonnende, freundliche Art, daß der Arme nicht beschämt und ihm seine Noth noch fühlbarer werde; 2. auf eine vernünftige Art, daß dem Nothleidenden auf die Dauer geholsen werde; daß man ihm also nicht bloß Almosen giebt, sondern Arbeit und Erwerb verschafft.

Anm. Auch dadurch gewinnt unsere Wohlthätigkeit rechten Werth, wenn wir sie üben: 1) ohne Eigen = nütigkeit und Lohnsucht, welche ben Erfat ber Leiftung zehnfach von Gott erwartet; 2) in anfbruch = lofer Berborgenheit.

Wenn bein Bruber neben bir abkommt und seine Sand finten

läßt, so sollst bu ihn unterftügen. 3. B. Mos. 25, 35. Beil bem, ber vernünftig für ben Armen sorgt, zur Zeit ber Roth wird ihm Gott helsen. Pf. 41, 1.

Brich bem Hungrigen bein Brob 2c. (§. 230.)

351) Wie Gott Allen wohlthut, so sollen auch wir allen Menschen, ohne Ausnahme, selbst unsern Feinden, wohlthun; und können wir nicht wohlthun mit Gel'd, so haben wir doch einen guten Kath, ein Trostwort und dergl. (§. 319.)

In bem guten Willen bes Menfchen befteht icon feine Menfchen-

freundschaft. Spr. 19, 22.

Entziehe bas Gute nicht, bem bu es leiften tannft, sobald bir Gott das Bermögen dazu gegeben. Spr. 3, 27.

Wenn beinen Feind hungert, speise ihn, wenn ihn bürftet, gieb

ihm zu trinken. Spr. 25, 21.

- 352) Um recht wohlthätig zu werden, sollen wir mitleidig und barmherzig sein, uns mit inniger Theilnahme in die traurige Lage unseres Mitmenschen denken, und uns hüten vor Schadenfreude und hartherdigkeit. (Lied 332-336. HG. L. 246, 247.)
  - Unm. Wir werden auch zum Wohlthun erweckt, wenn wir bedenken, daß wir uns dadurch froh und würdig machen bes Segens, ben uns Gott reichlicher zutheilte, um den Armen davon mitzutheilen.

Der Gerechte fühlt bas Leiden ber Armen; der Frebler will bies Gefühl nicht tennen. Gpr. 29, 7.

Man foll ben Mühlstein (ober sonst einen zur Nahrung un-entbehrlichen Gegenstand) nicht zum Pfande nehmen. 5. B.

Moj. 24, 6.

Benn unter dir ein Dürftiger ift — so sei nicht hartherzig und verschließe beine Sand nicht vor dem dürftigen Bruder. Thue ihm beine Hand auf, leihe ihm so viel er be= darf, so weit sein Mangel reicht . . . Geben sollst du ihm und bich es nicht verdrießen laffen, indem bu ihm giebst; denn dafür wird der Ewige, bein Gott, dich segnen in all beiner Arbeit und in beinem Gewerbe. 5. B. Dof. 15, 7. 8. 10.

Ber bes Armen fpottet, laftert ben Schöpfer; ber Schaben =

frobe bleibt nicht ungestraft. Spr. 17, 5.

353) Wenn Andere uns wohlthun, so soll sich unsere Menschenachtung und Menschenliebe zeigen

## · VI. in der Dankbarkeit,

daß wir nämlich die empfangenen Wohlthaten als solche anerkennen, diese Anerkennung durch Wort und That beweisen und ewig zur Gegenliebe geneigt bleiben.

(Fithro dankbar gegen Mose 2. B. Mos. 2, 20, 21, David gegen Mephiboseth und Barsilai 2. Sam. 9, 7, 10. 10, 32, Ruth gegen ihre Schwiegermutter.)

354) Das Gegentheil oder Undantbarkeit mare, wenn wir die empfangenen Wohlthaten anfähen als eine Rleinigkeit, oder als hatte der Rachfte fie thun muffen, oder wenn wir die Wohlthat gar mit Bofem vergelten.

Wer Gutes mit Bösem vergilt, aus bessen Haus wird das Unglück nicht weichen. Spr. 17, 13. (Lied 343.) 355) Unsere Menschenachtung und Menschenliebe soll sich endlich auch im Umgange zeigen

## VII. durch ungeheuchelte Freundlichkeit,

daß wir uns nämlich ohne Kalschheit, mit berglichem Wohlwollen, gegen Jedermann entgegenfommend, dienstfertig und höflich beweisen. (3. B. Rebekka 1. B. Mos. 24, 20.)

Gute und Treue muffen bich nie verlaffen: so finbeft bu Gunft und Wohlgefallen in Gottes und ber Renfchen

Augen. Spr. 3, 3. 4. Begegne jedem Menschen mit Freundlichkeit. Aboth 1, 15. Bor einem grauen Saupte follft du auffteben, und das Ansehen eines Alten ehren und dadurch Chrfurcht bezeigen bor beinem Gotte. 3. B. Mof. 19, 32.

356) Unsere Menschenachtung und Menschenliebe soll sich überhaupt darin zeigen: daß wir dem Rebenmenschen nichts thun, was wir nicht wollen, daß er es uns thue; daß wir vielmehr ihm gern alles dasjenige thun, was wir wollen. Daß er es auch uns thue (§. 320).

Anm. Unsere wichtigften Pflichten gegen unsere Neben= menschen find enthalten in bem 15. Blaim:

Wer darf, o Herr! in beinem Zelte wohnen? Wer auf beinem heiligen Berge ruhn? Der redlich wandelt, Recht ausübt, Bom Herzen Wahrlet redet; Mit seiner Junge nie verleumdet, Nie seinem Nächsten Böses thut, Nie seinem Nächsten Böses thut, Vie seinen Nebenmenschen schmäht; Berächtliche nicht achtet, Die Gottesfürchtigen ehrt: Ju seinem Schaden schwört und hält; Wer ohne Wucher Geld verleihet, Und Unschuld unbestechlich schützt: Wer bieses thut, wird ewig bleiben.

Wie soll sich unsere Wenschenachtung und Menschenliebe zeigen durch Bescheibenheit? Bibelstellen! Worin besteht die Mahrsbaftigkeit? Was wäre das Gegentheil dieser Tugend und die Folge der Lügenhaftigkeit? Worin besteht die Friedsertigkeit? Wie sollen wir den Frieden mit dem Rächsten erhalten, wenn wir ihn beleidigt hätter? Und wenn er uns beleidigt hätte? Bibelstellen! Worin besteht die Dankbarkeit? Borin bie thätigkeit? Borin wahre Mildethätigkeit? Bibelstellen! Worin besteht die Dankbarkeit? Worin die Undankbarkeit? Wie zeigt sich Menschenschaft im Umgange? Was sür einen Grundsatz lehrt uns die Menschenachtung und Menschenliebe überhaupt? Wie lautet der Psalm, der unsere wichtigsten Rächstenpslichten enthält?

# Pflichten gegen Andere in näheren Berbindungen.

357) Am meisten können und sollen wir Achtung und Liebe gegen diejenigen zeigen, mit welchen wir in näherer

Berbindung leben.

358) In näherer Berbindung leben: die Chegatten; Eltern und Kinder; Geschwister und Berwandte; Lehrer und Schüler; Freunde; Herrschaft und Dienende; Staat und Unterthanen.

## I. Die Chegatten

359) sind schuldig, einander zu achten und zu liesben, Freud' und Leid zu theilen, ihre Kinder ges

meinsam zu erziehen und Alles zu meiden, was wider den heiligen Bund der ehelichen Treue und Liebe läuft. (HG. L. 257—259.)

Das fiebente Bebot.

Gott ift Beuge zwischen bir und bem Weibe beiner Jugenb, fie ift bie Gefährtin beines Lebens und bas Beib beines Bunbes. — Berharret in eurer Reigung und werbe bem Beibe beiner Jugend nicht untreu. Mal. 2, 14.

Ein bieberes Weib thut ihrem Manne Gutes, und nie Bofes,

alle Tage ihres Lebens. Spr. 31, 12. Beffer ein Stud trodenes Brob in Frieben, als Gaftmabler in einem Saufe voll Bantes. Daf. 17, 1.

#### II. Die Eltern

360) sind schuldig, ihre Kinder 1. zu pflegen und zu ernähren, so lange diese sich nicht felbst versorgen fönnen.

2. durch Unterricht, Gewöhnung und eigenes Beispiel fie zu verständigen, gewissenhaften und gottesfürchtigen Menfchen zu erziehen.

3. sie etwas Nütliches lernen zu lassen, womit sie sich

einst ebrlich ernähren können.

3ch habe (Abraham) erwählt und weiß, daß er seinen Kindern und feinem haufe nach ihm gebieten wird, ben Beg bes Ewigen zu beobachten, Tugend und Gerechtigkeit zu üben

1. B. Dof. 18, 19. Diefe Worte, bie ich bir jest befehle, follen bir im Bergen bleiben; und bu follst fie beinen Kindern einschärfen und

immer bavon reben. 5. B. Mof. 6, 6. 7.

Wer feinem Rinbe bie Ruthe entzieht, baft es; wer es liebt,

juchtigt es zeitig. Spr. 13, 24. Unterrichte ben Knaben nach feiner Fähigkeit; auch im Alter

weicht er nicht bavon. Daf. 22, 6.

Wer feinen Sohn nicht ein Gewerbe lernen läßt, ift als ob er ihn gur Dieberei anleite. Talm. Riduschin 29.

#### III. Die Rinder

361) muffen ihre Eltern, welche ihnen gleichsam Gottes Stellvertreter, und von welchen fie durch Gottes Willen geboren und erzogen find,

1. Lieben, und diese Liebe dadurch zeigen, daß ihr inziges Streben dahin gehe, ihren Eltern auf alle Art Freude und Ehre zu machen.

Mache, daß Bater und Mutter sich beiner freuen, und Freude

erleben, die dich erzogen. Spr. 23, 25. Ein weises Kind erfreuet seinen Bater, ein thörichtes macht feiner Mutter Rummer. Spr. 10, 1.

- 362) 2. muffen sie ihren Eltern ewig dankbar sein, und ihre Dankbarkeit an den Tag legen durch Wort und That, besonders wenn die Eltern alt, arm oder trant find.
  - Joseph dankbar gegen seinen alten Bater. 1. 33. Moi. 45.
  - Gin ungerathenes icanbliches Rind richtet ben Bater ju Grunde und bringt die Mutter ins Glend. Spr. 19, 26.
  - 363) 3. muffen fie ihren Eltern gehorchen, d. h. Alles, was die Eltern ihnen gebieten, sobald es nicht wider den Willen Gottes ift, mit Freuden thun.

- Geborche beinem Bater, der dich gezeugt, und achte deine Mutter auch im hohen Alter noch. Spr. 23, 22. Mein Kind! höre auf die Zucht deines Baters, und laffe nicht von der Lehre deiner Nutter; denn sie find deinem Haupte ein anmuthiger Krang, und ein Geschmeibe beinem Halse (bringen bir Freube und Chre). Spr. 1, 8. 9.
- 364) 4. muffen sie ihre Eltern ehren, d. h. sie muffen mit Hochachtung und Chrerbietunge zu ihnen und von ihnen reden, muffen sich ihrer nicht schämen, wenn sie z. B. nicht reich oder nicht geschickt find, und muffen ihre Fehler und Schwachheiten veridweigen und mit Geduld und Schonung ertragen.

Das fünfte Bebot.

Berflucht fet, ber Bater und Mutter berächtlich halt; und bas gange Bolt fpreche: Amen! 5. B. Dof. 27, 16.

Ein Auge, das des Baters spottet, und verächtlich auf die Mutter hinblicket, das muffen die Raben am Bache aushaden und die jungen Abler verzehren. Spr. 30, 17.

Unm. 1. Die dankbare und liebevolle Verehrung un= serer Eltern muffen wir auch nach ihrem Tode noch zeigen; z. B. dadurch, daß wir am Jahrestage ihres Todes ihr Grab besuchen und den Tag auszeichnen durch Andacht und Gutesthun, durch Anaunden eines Lichte & und Beten bes Kaddisch. um bas Fortleben ihrer Seele (dieses Lichtes Spr. 20, 27), ihres Andenkens und Werkes burch uns, in unserer Erinnerung zu erneuern. (§. 292.) Lieb 357, 359.

Anm. 2. Außer dem beglückenden Bewußtsein treu erfüllter Kindespflicht haben gute Kinder noch zu erwarten, daß es ihnen, wie es Gott im 5. Gebot verheißen hat, wohlergeben werde. Bei ungehorfamen Rindern ift von Beidem das Gegentheil. — Beispiele: Isaat, Joseph, David, Die Gobne Eli's und Samuel's, Abfalom.

> Tief haft bu, Sochfter, bein Gebot Mir in bas Berg gefdrieben, Den Eltern follft bu bis jum Tob Gehorchen, und fie lieben! D, biefer theuren, füßen Pflicht Bergeffe meine Seele nicht.

## IV. Geschwister und Verwandte

365) sind durch das Band des Blutes mit einander verbunden, und find daher in noch höherem Grade als gegen andere Menschen schuldig: einander zu achten und zu lieben, und dies dadurch zu beweisen, daß sie in beständiger Einigfeit und treuer Anhänglichkeit zusammenleben, in der Roth einander beistehen und alle Unverträglichkeit, Ungefälligkeit oder gar Feindschaft permeiden.

Unm. Chegatten, Eltern, Kinder und Geschwifter haben auch eine äußere Trauer von 7 Tagen, in welchen, Nothfälle ausgenommen, Gewerbe und Arbeiten unterfagt find, barnach halbe Trauer von 23 Tagen, für Eltern von 12 Monaten, für einander zu halten. 1. B. Moj. 50, 10.

Abram sprach zu Lot: Laß nicht Streit sein zwischen mir und dir! benn wir sind ja Berwandte. 1. B. Mol. 18, 8. Du figeft ba, redeft wiber beinen Bruder, beiner Mutter Sobn verleumbest bu; bas thuft bu - schwieg ich nun, so bachteft bu, ich fei wie bu; aber nein, ich will bir's verweisen, will bir's vorhalten. Pf. 50, 21. 22. Wie fcon und lieblich ift's, wenn Brüder in Gin-

tracht aufammen leben! Denn bafelbft befiehlt ber Ewige Segen, Lebensfreube immerbar. Bf. 133, 1. 3.

Joseph und seine Brüder! — Wie benahm sich Abraham gegen Lot? — Esav gegen Jakob? - Mirjam gegen Dofe? Lieb 360.

#### V. Die Schüler

366) sind schuldig, ihrem Lehrer, der ihren Verstand und ihr Herz bildet und ihr wahres, ewiges Wohl befördert, wie ihren Eltern, Liebe, Dankbarkeit, Gehorfam und Ehrfurcht zu bezeigen. (Lied 367. **56. 2. 256.**)

Die Chrfurcht vor beinem Lehrer fei ahnlich ber Chrfurcht

vor Gott. Aboth 4, 15.

Joas war gut und glücklich, so lange sein Lehrer Rehojada lebte. 2. Chr. 24.

#### VI. Freunde.

367) Es ist ein Bedürfniß und ein großes Glück für den Menschen, in jeder Lage des Lebens einen wahren Freund zu haben. Freunde sind daher einander iduldig:

1. Achtung; denn sobald einer den Andern gering

schätzt, hört die Freundschaft auf. Zu jeder Zeit hat man sich einen Freund zuzugesellen, benn ein Bruder wird er in der Noth. Spr. 17, 17.

368) 2. Treue und uneigennüzige Liebe; sobald aber zwischen Freunden Mißtrauen, Empfindlichkeit und Eigennut statt findet, so ist's schon keine wahre Freundschaft mehr.

Deinen Freund und beines Baters Freund verlag nicht. Spr.

27, 10.

Es giebt Freunde, die als Freunde fich nur ftellen; es giebt aber auch manchen Freund, der treuer ift, als ein Bruber. Spr. 18, 24.

David's und Jonathan's treue Freundschaft.

369) 3. Verschwiegenheit; selbst wenn die Freundschaft aufgehört hat, wäre es schändlich, die Geheims

nisse des gewesenen Freundes zu verrathen. (Lied 340, 341.)

Der Berleumber bedt Gebeimniffe auf; treues Gemuth ver-

birgt bas Anvertraute. Spr. 11, 13.

## VII. Die Dienstherrschaft

370) darf nie vergessen, daß die dienende Person als Mensch ihr ursprünglich gleich, auch wol ein Segen für ihr Haus sei (wie Joseph dem Potiphar); fie ist daber dem Dienstboten schuldig: 1. Gerechtigkeit, d. h. fie darf ihn nicht mißhandeln, und muß ihm alles Versprochene punttlich und richtig geben.

Benn ich je bas Recht meines Knechts ober meiner Dagb verlette: was follt' ich thun und antworten, wenn Gott untersucht? Denn schuf er uns nicht Beibe? Ijob

31, 13-15. Behe bem, ber seinen Rächsten umsonft arbeiten läßt, und ihm feinen Lohn nicht giebt. Jirm. 22, 13.

371) 2. Billigkeit, die nicht Alles nach dem ftrengen Recht nimmt, Schonung (§. 200) und, wenn er treu gedient, erkenntliche Fürforge.

Du follft nicht mit Barte über ihn (ben Dienftboten) herrichen, und bich bor beinem Gotte fürchten. 3. B. Dof. 25, 43.

Wenn bu ben Dienstboten von dir geben läffest, so lag ihn nicht leer von dir ziehen; gieb ihm ein Geschent mit — nach bem ber Ewige, bein Gott, dich gesegnet hat, sollst bu ihn beschenken. 5. B. Dof. 15, 14.

#### VIII. Die Dienenden

372) sind der Dienstherrschaft schuldig:

1. Ehrerbietung; 2. willigen Gehorsam (wenn die Herrschaft nichts befohlen, was der Religion und dem Gesetzuwider ist); 3. gewissenhafte Treue, und muffen das wirklich fein, was fie scheinen wollen.

Der Sohn ehre feinen Bater, ber Diener feinen Berrn. Mal.

1, 6. Ihr wiffet, wie ich eurem Later mit all meiner Rraft gebient habe. 1. B. Dof. 31, 6. Ber feinem herrn treulich bient, erlangt Chre. Spr. 27, 18.

(Eliefer, Abraham's Knecht; der Schildfnappe Saul's.)

## IX. Staat und Unterthanen.

373) Das Land, worin wir geboren sind, oder das uns als seine Angehörigen schützt, nährt und lehrt, ist unser Baterland, und dasselbe zu lieben, ist Gebot unserer Religion und Bedürfnis des Herzens.

374) Wie sich unsere Liebe zu jedem einzelnen Mensichen darin äußern soll, daß wir sein Wohl befördern, so soll sich auch unsere Liebe zu unserm Vaterlande überhaupt dadurch zeigen, daß wir zum Wohle des Baterlandes so viel wie möglich beistrage it.

Suchet bas Wohl bes Staates, wohin ich euch führen ließ, und betet für ihn zu Gott; benn in seinem Wohl liegt auch bas eurige. Jirm. 29, 7.

375) Insbesondere sollen wir daher: 1. unsere Abgaben gewissenhaft entrichten, die Gesetze auch nicht heimlich übertreten, alle gemeinnützigen Anstalten (z. B. Armens und Schulanstalten) unterstützen, dem Baterlande unsere Kräfte und Geschicklichkeiten widmen, und es mit Gut und Blut vertheidigen.

Das Landesgeset ift auch unfer Gesety. Talm. Berach. 58.

(Lied 344, 345.)

Bleib' im Lande und nahre bich redlich. Bf. 37, 3.

376) 2. Unserer Obrigkeit, durch welche Geset und Recht, Sicherheit, Ordnung und Wohlsahrt im Lande aufrecht erhalten werden, Achtung und Gehorsam bezeigen.

377) 3. Dem Vater des Vaterlandes, dem Regenten (der durch Gottes Willen Oberhaupt des Staates ist), Ehrerbietung, Gehorsam, Treue und Anshänglichkeit beweisen und für sein Wohl beten.

Bete fleißig für das Wohl der Landesobrigkeit; denn wäre nicht Furcht vor ihr, so würde Giner den Andern leben-

big verschlingen. Aboth 3, 2. (Lieb 346, 347.) Ich warne bich: befolge bes Königs Befehl! bein Fürst befolgt die Gott geschworne Pflicht. Pred. 8, 2.

Mein Sohn, fürchte Gott und ben Rönig, mit Aufrührern laß bich nicht ein! Spr. 24, 21. Die Regentschaft auf Erden ist ein Abglanz der Regentschaft

im himmel. Talm. Berach. 58. Des Königs herz ist in der hand des Ewigen wie Bafferströme; er leitet es, wohin es ihm gefällt. Spr. 21, 1. 378) Der Gedanke, daß wir durch des Allvaters und unserer Fürsten Gnade nicht mehr wie unsere Vorsahren in Druck und Schmach unser Leben verseuszen müssen, sondern ungefiört in unserer Glaubense und Geswissenschreibeit, und ungekränkt in unserm Mensichens und Bürgerrecht, des Lebens froh werden, — dieser Gedanke schon muß uns zur dankbarsten, echten Liebe gegen Gott und Vaterland begeistern.

Die echten Baterlandsfreunde Joseph, Morbechai, Daniel feien uns Mufter! (Lieb 486.)

3

Bohl jedem, der's fühlet, wie glüdlich er ift Im Lande, wo Sintracht und Liebe sich füßt! Ein Jeder befördre, so viel er nur kann, Des Baterlands Beste, und freue sich dann!

Gott! sei uns stets freundlich und förbere bu Das Werk unsrer hände in Frieden und Ruh'; So leben wir glücklich und wallen von hier Zum Baterland broben, o Bater, zu dir!

# gebete. Vor der Neligionsstunde.

I.

נותן התורה bis נותן התורה (im tägligen Gebetbuge.)

II.

רכה לשמחה בישועתך bis אהבה רבה

(bafelbft.)

#### III.

\ Allmächtiger! gnädiger und heiliger Gott! dem Menschen gabst du Bernunft und hohe Geistesfräfte, und willst, daß er bich von ganzer Seele erkenne und liebe; daß er einsehe und immer mehr überzeugt werde, wie du, Heiligster! das Gute Liebest und es belohnen, das Bose aber hassest und es bestrafen willft. - Dich beten wir demuthsvoll an und danken dir für die vielen Wohlthaten, die du uns täglich erzeigest; denn beine Gnade ift es ja, daß wir auch diesen Tag erlebt haben. Lag beine Gute ferner über uns walten und gieb, o Bater! daß twir nie vergessen, daß du, Allwissender! uns stets nahe bist und unser Thun und Denken bemerkeft. Lehre uns unser Biel bemerken, damit wir weises Bergens seien und unsere Zeit und Kräfte gut anwenden und gebrauchen lernen. Entferne da= her von une, o Gott! alle fündlichen Zerftreuungen, und richte unsere Gedanken und Neigungen ganz auf dich und auf den heilsamen Unterricht, den deine Batergüte uns hier ertheilen läkt. Amen.

(Johlson.)

## Nach der Meligionsstunde.

I.

ידי רצון מלפניך י'י או' א שתרגילנו בתורתך

II.

ברוך הוא אלהיני שבראנו לכבודו

#### Ш.

Ewiger, unser Gott, wir danken dir für die Erkenntniß beiner Lehre, in welcher wir heute wieder unterrichtet wurden D fei weiter mit uns, und behüte uns auf dem Wege, ben wir gehen, daß wir beiner heiligen Lehre nicht zuwiderhandeln und baburch die Hoffnungen unserer Eltern und Lehrer täuschen und uns gegen bich verfündigen. Ein reines Berg erichaffe uns, o Gott, und erneue in uns tagtäglich den festen Billen, die schnell entfliehende kostbare Jugendzeit so anzuwenden, bag wir immer reicher werden in der Erkenntnis alles Wahren, immer stärker in ber Ausübung bes Guten, bamit wir unsern theuren Eltern Freude und Shre machen, in unserm Gewissen froh und zufrieden sein können, in den Augen aller guten Menschen Achtung und Liebe finden, und stets mit Zu-versicht auf deine Liebe und Gnade, gütigen Vater, hoffen fonnen, wie wir ewig rufen wollen: Bore 38rael, ber Ewige, unser Gott, ist ein einziger Ewiger. Wir lieben ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele, und vertrauen auf seinen heiligen Namen jest und in Ewigkeit. Amen.

# Anhang;

Die hebraischen Spruche zu den §§ Dieses Religionsbuches enthaltend.

## Ginleitung.

יַבָּלוֹא אָם תַּיִּמִיר שְׁאֵת : הַשָּׂאִים מְּרַדֵּף רָעָּת , וְאֶת צַדְּיִלִּים יְשֵׁעֶּם פוּב : גּ \$נָסוּ וְאֵין רִדַף רָשָׁע, וְצַדְּיִלִים כִּּכְפִּיר יִבְּבָּיח;

בַּגִּיד חָרָקִיעַ : מַגִּיד חָרָקִיעַ :

שְׂאוּ מָרוֹם צֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי בָרָא אֵלֶּת תַּמּרֹצִיא בְמִסְפָּר צְבָאָם , לְכָלָּם בְּשֵׁם יִקְרָא מֵרֹב אוֹנִים וְאָפִּיץ כֹּח אִישׁ לֹא נָצְדָּר :

יָנָ : מָמָזְרַח שֶׁטֶשׁ עַד מְבוֹאוֹ , מְחֻלָּל שֵׁם יְנָ : \$ 4.

: אוֹרַת יְיָ הְמִימָה § 5.

בְּאֵין חָזוֹן יִפָּרֵע עָם :

יף \$ לא נָמִישׁ סָפֵּר תַּמּוֹרָח תַּנֶּח מִפָּּר וְחָגִּיף. \$ 8 לא נִמוּשׁ סַפֵּר תַמּוֹרָח תַנָּח מִפָּר וְחָגִיף.

בּוֹ יוֹכֶּם וַלַּיְלָּח לְבַשֵּׁן הִּשְׁבֹּר לַצְשׁוֹת בְּכָל חַבְּּתֹּרְב בּוֹ , פִּי אָז הַצְּלִיחַ אָת דְּרָכֶךְ וְאָז הַשְׂבִּילִ :

אַנק הַלֶּק הַלֶּח הַישׁ לְהֶם חֵלֶק s 9. לִעוֹלָם הַבָּא:

נְיצָוּ משֶׁה אוֹתָם לֵאמֹר, מִקֵּץ שֶׁבַע שָׁנִים § 13. מעָד שָׁנַת הַשַּׁמְשָּׁה בָּחָג הַפָּכוֹת : . . . הִּקְרָא.

אָת הַעָּם הָאֲצָנָשִׁים וְהַנָּשִׁים וְהַפַּף וְגַּרְךּ אֲשֶׁר אָת הַתּוֹרָח הַזּאַת נָגֶר כָּל יִשְׂרָאֵל בְּאָזְנֵיהֶם: הַקְּחֵל בְּסִבֵּר שְׁנַת הַשְּׁמִפֶּה בְּהַנִּשׁיה בְּחַלִּאַ יָרָ אָלְחַיכֶם וְשָׁמְרוּ לַצְּשׁוֹת אָת כָּל וְּבְרֵי הַתּוּרָת בָּשְׁכָּשִׁיךָ , לְמַעַּן יִשְּׁמְעוּ וְלְמְּשְׁלֵּי וְלְאָדָּוּ הָתּוּרָת בָּשְׁכָּשֵׁיךָ

Glaubenslehre.

Bon Gott, seinen Eigenschaften und Berken.
- אָרְעָרָי נָא אָת דְּרָכֶךְ וְאֵרְעַךְ לְמַעַן אֶמְיָאָא § 3.

ַרָּבְּעֵינֶיף : שַׁמַע יִשְׂרָאֵל , יְיָ אֲלֹחֵינוּ יִיָּ אֲחַר : § 4

וְנָדַפְּהָּ תַּיּוֹם וְדַהֲשֵׁבֹהְ אֶׁל דְבָבֶךְ פִּי יִי תוּא וְנָדַפְהָּ תַּיּוֹם בַּשָּׁמִים מִפֵּעל וְעַל תָאָרֶץ מִהָּחַח, אֵין עוֹר:

\$ 5 לא יְהְיֶה לְּךְ אֱלֹהִים אֲחַרִים:

אָלוּא אָב אָחָר לְכָלָנוּ חֲלוּא אַל אָחָר s 6. בָּרָאָנוּ , מַדּוּעַ נִבְּגַּד אִישׁ בָּאָחִיו :

ג פ לפנים האָרֶץ יָסַדְהָּ, וּמַעֲמֵה יָדֶיךְ שָׁמָיִם:
 הַּמָּה יאברוּ וְאַהָּה חַצְמֹד וְכָלָּם פַּבֶּנֶד יִבְלוּ,
 פַּלְבוּשׁ חַּוֹא וּשְׁנוֹתֶוֹלְפוּ : וְאַהָּה חוּא וּשְׁנוֹתֶוֹךְ
 לא יַהַמוּ :

בּר אֲנִר יְיָ לֹא שָׁנִיתִּר:

יָרָי מָעוֹן אָפָּח הָיִים לָנוּ בְּדֹר וָדֹר: \$ 8.

פּר לא רְאִיתֶם כָּל הְמוּנָת בְּיוֹם דָּבֶּר יְיָ 9. אַלֵיכֶם בְּחֹרֵב מִאוֹךְ הָאֵשׁ:

ַוְאֶל מִי הְדַמְּיוּן אֵל , וּמֵח דְּמוּת הַּעַרְכוּ לוֹ : אַדְּ וְראוּ אֶת וְיָ וַעֲבַדְהָם אֹתוֹ בָּאֲמֶת s 10.

אמים אבמה ממומפת ברחר קוו מזרח : בַּכָל לְבַבָּכָם :

וֹאַל כֹּּר נֹדָּתְ שָׁאָם עַוֹּע : אַמְעַע אַבַּלָּע וּכִּמְשָׁפָּת ( נִבְּטָר קַוֹּנָ כִּוָּבַּע : . 11. § בִר וְמַלֵּל וְבּוּרוֹת וְיָ , וַשְׁמִוַעַ כַּל מְתַּלַתוֹ נָּרוֹל יָנָ וּמְחָלָל מָאֹד . וְלִנְדָלָחוֹ אֵיךְ חֲקֵר : נאלהינוּ בַשָּׁמָיִם , כֹּל אֲשֶׁר רָ**וֹפָּץ** עַ**שָׂח:** \$ 13.

אָדָה אֲדֹנִי יְיָ דִוּנַת אַפָּת בָּטִיּתָ אָת \$ 14. עַּמָּמִים וָאָת דָאָרֶץ בְּכִּחַבְּחַנָּרוֹל וּבִוְּרִצְׁבְ דַּוֹבְּּסוּיָת,

לא יִפָּלֵא מִמְּך כָּל דָּבָר : ייראוּ בַיְיָ כָּל חָאָרֶץ , מִפֶּבוּ יָבוּרוּ כָּל \$ 15. ישבי תבל: כִּי דוּא אָמַר וַיֶּדִי, דוּא צִּיָּדִ וַיַּצְּבּרייַ

וַנֶּרָא יָנָ אֶל אַבְרָם וַיּאמֶר אֵלָיר אֲבָי אַלֹ § 16. שַׁדַּי הַתְּתַלֶּהְ לְפָנֵי וֶהְיֵה הָמִים:

: זְיָ הָקְצָר יְיָ אֶל משֶׁח הַיַּד יְיָ הִּקְצָר § 17.

ָּבֶן תַּמַצַר קָרָאתִי יָה ++++ יְיָ לִי לֹא אַירָא, בַת יַצְטֶּח לִי אָרָם:

ינ, דְּרוּשִׁים לְכָל חֶפְּצֵיהָם: מָח רַבּוּ מַצְשֵּׁיךּ יִי כָּלָם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ, מָלְאָח יַּאָרֶץ קּנָיָנֶיף:

, אַדָּבָּח, אַת יִצְרוֹ חֵרֶשׁ אָת חַרְשֵׂי אַדָּבָח, § 20. הַיאמר חֹמֶר לְיֹצְרוֹ מַת הַּצְּשֶׁה וּפָעָלְךּ אֵין יְדַיִם לוּ: כִּי לֹא מַחְשָׁבוֹתֵי מַחְשָׁבוֹתֵיכֶם וְלֹא דַּרְכֵיכֶם

יָנָיּ, נְאָם יְנָ: : וול על יי \$ 21. : מוב וִי לַכֹּל , וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו : מוב וִי לַכֹּל , וְרַחֲמָיו עַל כָּל מַעֲשָׂיו :

יקח: אַב אָב אָב אָב הָהָ הַהָּן לוֹי, אוֹ בַּת בִּיּדְרְּיִקְּח: אָפָקּוּחָדּ נְחֶסֶד עָשִׂיהָ עִפָּדִי , וּפְּקְדְּחָדּ

בַּיבָרת רוּחָוי:

פּוֹחַהַ אָת יָדֶךּ , וּמַקוֹבִּיעַ לְכָל הַי רָצוֹן:

יָנְ יָנְ אֲל רַחוּם וְחַשַּׁן , אֶרֶוּ אַפַּיִם וְרֵב s 25.

קָּסָד נָאֲמֶת: נֹצֵר חָסֶד לָאֲלָפִים נִשֹׂא צָּוֹן נְפַּשׁׁע ּ וְתַּפֶּאָת , וְנַקֵּח לֹא יְנַקֶּח

לא כַדְוּמָתינוּ צְשָׁח לָנוּ י וְלֹא כַצַוּנֹתֵינוּ \$ 26. נָבַל עָלֵינוּ : כְּרַחֵם אָב עַל בָּנִים, רַחַם יִי עַל יִרַאָיוּ:

: אודוּ לַיִנָ כִּי מוֹב , כִּי לְעוֹלָם חַסְהוֹ § 27. אָלֶשׁר נֶאֲחַב יְנָ יוֹכִיחַ, וּכְאָב 9 28.

> אַת בַּן יִרצָת: בַּוֹסְבֵי יְיָ כִּי לֹא מָמְנוּ כִּי לֹא כָלוּ רַחֲמָו :

בּ אָבִי וְאִפִּי עֲנָבוּנִי , וַוְיָ יַאַסְפֵּנִי :

אָבִי יְתוֹמִים וְדֵיַן אַלְמָנוֹת אֱלֹחִים:

אַחַרִי יְיָ אֱלֹחֵיכֶם מַּלֵכוּי ָּיָ אֱלֹחֵיכֶם מַּלֵכוּי ָּיָ אֱלֹחֵיכֶם מַּלֵכוּי ָּיָ נותן לְבְתַּמָח לַחְמָה , לְבְנֵי עֹרֵב אֲשֶׁר § 30.

יַקרָאוּ : יודַעַ צַּדִּיק נֶפֶּשׁ בְּהֶמְתוּ , וְרַחֲמֵי רְשָׁעִים אַכְוָרִי:

אָם יִפָּחֵר אִישׁ בַּנִּמְסְתָּרִים וַאָנִי לֹא § 31. אָרְאָפּוּ נְאָם וְיָ , חֲלוֹא אֶת הַשְּׁמֵיִם וְאֶת הָאָרֶץ

אָנִי מָלֵא נָאָם יְיָ: יָנְ חֲקַרְתַּנִי וַתִּדָע:אַתָּה יָדַעְהָּ שִׁבְתִּי וְקוּבִיי. § 32. בּנֹשָׁת לְרֵגִי בִּרָחוּם: אָּרְחִי וְּרִבְצִי זִרִיםּ, וְכָל דְּרָכִי הַסְבַּנָתַּח: כִּי אֵין מִלָּח בִּלְשׁוֹנִי חֵן יְיָ יָדַעְתָּ כֻלָּח:

גון הַלא יִשְׁמָע , אָם יֹצֵר עַיִּן בּגוּ הַנַּמַע אָזֶן הַלא יִשְׁמָע ַלא יַבִּים:

אָשֶׁר צִינֶיך אָעָליִלִיָת, אֲשֶׁר צֵינֶיך 34.

ְּבְפְּרִי מַצְּלֶּלִיוּ : וְבִפְּרִי מַצְּלֶּלִיוּ :

. 35 אַ הַלֹּא הוּא יִרְאָח דְרָכָי, וְכָל צְעָדֵרי יִסְפּוֹר: שִׁוּיחִי יְיָ לְנֶגְּדִּי חָמִיד , כִּי מִימִינִי בַּל אֶמּוֹמ:

ַבֹּבֵּוּבָ וֹלְוֹלָת כַּּוִם וֹאִיר ׳ כַּּבְוֹמִיכָּע כַּאוֹרָע : יִמִּיפֹנִי ׳ וֹלְוֹלָת אִוּר כַּבֹּבוֹנִי : זַּם חַמֵּּנִ לְאַ יַּבְשְׁתִּינּ יַבְּבַ נַעְנִינִי ְ וְתַאָּבְוֹנִי וְמִנְנָּי : וָאָמֵר אֵּבְ בִּשְׁבּ

אָרָא רָע פָּר אָלַהְ בְּגֵיא צַלְּמָוֶת לֹא אִירָא רָע כִּר פִּר אַתַּח עָמַדִי :

: בָּגְנִּי עַל אֱלֹחִים , מוֹשָׁעַ יִשְׁרֵי לֵב : \$ 37.

נָם עַּמָּת הָנַת בַשָּׁמִים עֵדִי , וְשָּׂחָדִי בַּמְּרוֹמִים :

פָּנִים ,וְאָלְמֵיכֶם הוּא אֱלֹחֵי הָאֱלֹתִים וַאֲדֹנִים פָּנִים ,הָאֵלֹחֵיכָם הוּא אֱלֹחֵי הָאֱלֹתִים וַאֲלֹמֵנָה: הָאֲדֹנִים ,הָאֵל הַנְּדֹל הַנְּבֹּר וְהַנּוֹרָא אֲשֶׁר לֹא יִשְּׂא הַאֲבֹר וְלַא יִשְּׂא הַיִּבְּר וְהַנּוֹרָא

הַצוּר הָּמִים פָּעֵלוֹ כִּי כָל דְּרָכִיוֹ מִשְׁפָּם , אֵל אַמוּנַה וָאֵין עָוֵל צַדְּיק וְיָשָׁר הוּא :

: יָנָ הַאַדִּיק וַאֲנִי וְעַפִּי הָרְשָׁצִים \$ 39.

אָשֶׁר אֵין נַצְשָׁה פִּהְנָּם מַּצְשֵׂה הָרָנָה הָרָנָה בְּרָעָה הָרָנָה הָרָנָה הַבְּעָשׂה הָרָנָה מְבָּרָה עָל כֵּן מָלֵא לֵב בְּנֵי הָאָדָם בָּתְשׁה הָלְנְשׁוֹת כָּע יוֹדֵעַ אָנִי אֲשֶׁר יִהְיֶת פּוֹב לְיִרְאֵי הָאָלִהִים בָּעָשׁוֹת מִּוֹב לִוֹרְאֵי הְאָלִהִים אֲשֶׁר יִירָאוּ מִלְפָנִיוֹ: יְמוֹב לֹא יִהְנֶה לָּרָשֶׁע:

אָל כָּל נֶעָלָם , אָם מוֹב וְאָם רָע : עַל כָּל נֶעָלָם , אָם מוֹב וְאָם רָע :

וְאַמָּח צִיִּדִיק עַל כָּל חַבָּא עָלֵיני , כִּי אֱמֶח עָשָׂיחָ רַאַנַחְנוּ חִרְשָׁעִנוּ :

אָל עָמָל \$ 42. מְיַתוּר עֵינַיִם מֵּרְאוֹת רָע וְתַבִּים אֶל עָמָל לֹא תּוֹכל :

קרוש קדוש קדוש יְיָ צְבָאוֹת , מְלֹא כָל תָאָרֶץ כְּבוֹדוֹ :

נבל אָנִי יְיָ אֱלֹתֵיכֶם: ﴿ ﴿ קְּדִּשִׁים תִּדְּיִר נָבֵל אַיץ , וּדְבַר אֱלֹתַיכֵּה ﴿ 45.

יָקוּם לְעוֹלָם:

וְיָרַלְּתָּ כִּי יִיָ אֱלֹהֶיךְ הוּא הָאֱלֹתִים, הָאֵל חַכָּאֵבְּן שֹׁבֵר הַבְּרִית וְהַחֶּסֶר לְאֹתֲבָיו וּלְשֹׁמְרֵי מִצְוֹתִיוּ לָאֵלֵף דּוֹר:

, לא איש אַל וִיכַוּב וּבֶן אָדָם וְיִחְנֶּחָם , אַנֶּחָם וֹיִחְנֶּחָם , הַהוּא אָמַר וָלֹא יִצְטָּח וַדְבֶּר וְלֹא יְקִימֶנָּח :

יווא אָבֶּוּ וְלָא יַבְּלָּתִים יְתִּי אוֹר , וַיְדִּי אוֹר : פּ זַיּאֹבֶּוּ וְלָא יַבְּלָתִים יְתִּי אוֹר , וַיְדִי אוֹר : 50.

נְפְלָאִים מַצְשֶׂיךּ, וְנַפְשִׁי יִדַעַת מְאֹד:

וְאָל צְפָּרָם יְשׁוּבוּן: מְשַׁלַּח רוּחֲדְּ יִבָּרֵאוּן וּתְחַדֵּשׁ וְאָל צְפָּרָם יְשׁוּבוּן: מְשַׁלַּח רוּחֲדְּ יִבָּרֵאוּן וּתְחַדֵּשׁ הַ מַּסְאִיר פָּנֶיךְ יִבְּחֲלוּן מִפָּף רוּחָם יִגְּנְעוּן:

נְחֹרֶף וְיוֹם נָלַיְבֶּה לֹא יִשְׁבּתוּ : נְחֹרֶף וְיוֹם נָלַיְכָה לֹא יִשְׁבּתוּ :

יָבֶין הָבֶין הַבֶּע הָ וְאָדָם מַח יָבִין דַּרְכּוֹ: רַפּוּח מַחֲשָׁבוֹת בָּלֶב אִישׁ . וַצְצַח יְנָ דִּיא חָקוּם: אָר בְּבָּיִר אָאֱלֹחִים אָת כָּל אֲשֶׁר בְּבָּיִת וְהִנֵּח מוֹב בָאר:

בּל פָּ מָּנֶת מָּנֶת שָׁנֵג , וְצָהָת מְּלְתְּרִם חֲשְׁבָּתּוּ פָּנִי אָל תִּנְתָת חֲשְׁבָּתּוּ פָּנִי אָל תִּנְתָת בְּּלְרִית מְנָתְתְּ בְּּלִי הָנִית וְנִיתְ הִּנְתְּה בְּּלְרִית בְּּלְרִית בְּּלְרִית בְּּלְרִית בְּּלְרִית בְּּלִית בְּּלִית בְּּלְרִית בְּּלִית בְּלִית בְּלִית בְּּלִית בְּלִית בְּבְּל בְּלִית בְּלִית בְּלִית בְּלִית בְּלִית בְּלִית בְּלִית בְּלְית בְּבְּתוּת בְּבְּת בְּלִית בְּלִית בְּלִית בְּלְית בְּבְּת בְּלִית בְּל הְּבְּלְית בְּבְּת בְּלְית בְּבְּת בְּלִית בְּל הְּבְּיבְית בְּל הְּבְּית בְּל הְבִּית בְּל הְבִּית בְּל הְבִּית בְּיבְית בְּל הְבִּית בְּיבְית בְּל הְבִּית בְּיב בְּל בְּיבְית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְּית בְּיבְית בְּבְית בְּבְּית בְּבְית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְית בְּבְית בְּבְּית בְּבְית בְּבְּת בְּבְּית בְּיבְית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְית בְּבְית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְּית בְּבְית בְּבְּית בְּבְית בְּבְיבְבְּית בְּבְית בְּבְית בְּבְּית בְּבְית בְּבְית בְּבְית בְּבְית

לְּמַבָּה לְמַצְן צְּשֹׁת כַּיּוֹם הַנֶּה לְהַהְיוֹת צַם רָב : 56. זְצַל סִפְּרְךְּ כָּנָם יִכָּחֵבוּ יָמִים יָצָּרוּ , וְלֹא 56.

אָרָד בָּנִים:

Bon dem ewigen Leben.

: מָה רַב מַוּרָך אֲשֶׁר אַפַּנְתַּ לִירֵאֶיף

פּ, אֶת חַכּל רָאִיתִּי בִּיבֵי חֶבְלִי, יֵשׁ צַּדִּיק אַבֵּדְ בְּצִדְקוֹ וְיֵשׁ רָשָׁע מַאֲרִיךְ בְּרָעָתוֹ: ٠٠٠ אָמַרְתָּי אֲנִי בְּלִבִּי אָת חַצַּדִּיק וְעֻל כָּל חַמַּעֲשֶׂח שָׁם : כִי עֵת לְכָל חֵפֶּץ וְעֵל כָּל חַמַּעֲשֶׂח שָׁם :

הָאָרֵא לֹא יַצַשָּׁה מִשָּׁפָּם : רָשָׁע וְהָיָת כַצִּדִּיק כָּרָשָׁע , חָלְלָח לָּדְּ חֲשׁפֵּם כָּל חָלִלָּח לְּדְּ מֵצְשׁת כַּנִּבָר תַּיָּח לְחָמִית צַּדִּיק עִם

ני אם נש אַחַרית , וְתִקְנוְהָדְּ לֹא תִכָּרֵת : \$ 61

פּוֹב וָלֹא יָחֲבָא : פּוֹב וָלֹא יָחֲבָא :

בּל בְּיֵבֶ גַּרִים אֲנַחְנוּ לְפָּנֶיךּ וְתּוֹשָׁבִים כְּכָל \$ 63. אַבוֹתֵינוּ , פַּצֵּל יָמֵינוּ עַל חָאָרֶץ:

הַתְּלֵם הַנֶּה דּוֹמֶה לִפְּרוֹזְדוֹר בִּפְנֵי הָעוֹלָם הַנֶּא הַתְּלֵם הַנֶּה בִּפְרוֹזִדוֹר כְדֵי שֶׁאַכְּנֵס לִמְרַקִּלִין: יְּחָרוּחַ , וְיָשֹׁב חֶעָפָר עַל תָאָרֶץ כְּשֶׁתִּיָּח , וְחָרוּחַ הַשׁוּב אֵל הָאֵלֹחִים אֲשֵׁר נָתָנָה :

נְצַח: פַּנִיךְ, נְצְמוֹת בִּימִינְךְ נָצַח: 65.

פָּברוֹ : אַבְוֹתוֹ יָקַח חַפֹּל , לֹא יֵרֵד אַחְרָיוּ פָּברוֹ :

יְמֵר שָׁנוֹחֵינוּ בָּהֶם שִׁבִּעִים שָׁנָח וְאִם בִּגְבוּרוֹת יְמֵר שָׁנָח וְיָשׁ וַנְּעֻפָּח:

אָנָּה יְנָ זְכָר נָא אַת אֲשֶׁר הִתְּהַלַּכְהִּי לְּפְּנֵיךְ \$ 67. בּאֲבֶת וּבְלַבָב שָׁלֵם וְהַפּוֹב בְּעֵינֶיךְ עְשִׂיתִי :

בְּצִרְקָתִי תֶחֲזַלְתִּי וְלֹא אַרְפָּתָּ , לֹא יֶחֲרַף לְבָבִי מַיַּמֵי :

יָאָם לֹא עַכְשָׁר אֵימָתָי :

יִדוֹסֶת בָמוֹתוֹ צַדְּיק : תִּאֲמָח , וְתָּלַדְּ לְפָנֵיךּ צִּרְקֶךְ כְּבוֹד יְיָ יַאַסְפֶּךְ : אַז יִבְּקָע כַּשַּׁחַר אוֹרֶךְ וַאֲרֶכְּחְדּ מְתֵרָת

י מודר לַיְנָ כִּי מוֹב , כִּי לְעוֹלָם חַסדּוֹ ( 69.

ירו: \$ קַמֹן וְגָּדוֹל שָׁם הוּאֹ, וְעֶכֶּד חָפְשִׁי מַאֲדֹנָיו: אַל אֲבֹחֶיךְ בְּשָׁלוֹם, הִקָּבֵר \$ 71.

בַּמִּיבֹע מוִבֹע : מַרְנָת מוּבָת יָארוּש שֶׁל יַצְרוּיָה וְּ הְּהְלוּח , יִּיּאְרִיוּ

ּוְעַהָּת מֵת לָמָּח זֶה אֲנִי צָם הַאוּכֵל לַהֲשִׁיבוֹ עוֹד, אָנִי חֹלֵךְ אֵלָיו וְחוּא לֹא יָשׁוּב אֵלָי :

ילא שֶׁבֵּין לְפָנִיו לֹא עַוְלָח וְלֹא שִׁכְחָה וְלֹא שֵׁכְחָה וְלֹא שֵׁבְיּוֹ וְלֹא שִׁכְחָה וְלֹא שֵׁבִּים וְלֹא מִקַּח שׁחַד וְדֵע שֶׁחַכּל לְפִי חַשְׁבּוֹן וְאַל יַבְּטִיחֲךּ יִצְרְךְ שֶׁהַשְּׁאוֹל בֵּית מָנוֹס לְּךְ שֶׁבְשְׁאוֹל בֵּית מָנוֹס לְךְ שֶׁבְשְׁאוֹל בִּית מָנוֹס לְךְ שֶׁבְשְׁאוֹל בִּית מָנוֹס לְךְ שֶׁבְּעָּבְּר הַוְצְל כִּרְחֲךְ אַפָּח נוֹלֶד

וְעַל פָּרְחַךּ אַחָּה חַי וְעַל פָּרְחַדּ אַתַּה בַּיה וְעַל בּרְחַך אַפָּת עָתִּר לִמַּן דִין וְחָשְׁבּוֹן לַפְבֵּי בֶּעֶלְהָ בַּלְכֵי תַּמְּלָכִים תַקָּדוֹשׁ בַּרוּךְ: הוּא

יַרְיוּה בַּעֶּיךּ נְבַלָּתִי יְקוּמוּן , דְּקִרִצוּ וְרַבְּנוּ 33. שׁכְנֵי עָפָר:

וְאַפָּה לַךְּ לַפֵּק, וְתָנוּחַ וְתַצְמֹד לְנֹרָלְךְ לְכֵקץ דַזּיָּבִין:

אַלבּינוּ, וְחַבּּגְלֹת לָכוּ וּלְבְנֵינוּ אַלֹחֵינוּ, וְחַבּּגְלֹת לָכוּ וּלְבְנֵינוּ אַלֹחֵינוּ, וְחַבּּגְלֹת לָכוּ צַד עולָם לַעֲשׁוֹת אֶת כָּל זִבְרֵי חַתּוֹרָת הַזּאֹת :

Bon der Offenbarung.

י אַהָּחָם הָּדְיוּ־לָי מַמְלֶכֶת כֹּחַנִים וְגוֹי קַדוֹשׁ: § זק.

וַנַּצְנַנּ כָל־הָעָם יַחְדָּו וַיּאִמְרוּ כֹּל אֲשֶׁרּהָבֶּר יְיָ נעשה:

בַּצַבוּר וִשְׁמַע הָעָם בְּדַבְּרִי עִפָּךְ וְגַּםבְּךְ וַאֲמִינוּ

לעולם:

\$ 78. \$ כּר עַם קָרוֹשׁ אַתָּה לַיִּי, אֱלֹהֶיךְ בְּּךְ בָּחַר יָיָ אֱלֹהֶיךְ לִחְיוֹת לוֹ לְעַם סְגָּלָח מִכּל חָעַמִּים אַיַשר עַל־פָּנֵי הָאַדָמָה:

אַנִי יָּנָ לְרָאִתִּיךּ בְצָּבֶלְ וְאַחְזֵּלְ בְּנֶבֶּף וְאֶצְּרְדְּ וָאֶהֶּנְךְּ לִבְרִית עָם לְאוֹר גּוֹיִם: ּןנִקְדַּשְׁתִּי בָכֶם לְצֵינֵי תַגּּוֹיִם :

נַקַדָּשׁ אָת שִׁמְדְּ בָּעוֹלָם :

19. אַ ולא הַלְכוּ בְּחָקֹת הַוּוֹי אֲשֶׁר־אָנִי מְשֵׁלֵחַ.

מפניכם: -81. ניאטֶר יָנָ אֶל־אַבְרָם לֶדְּילְדְּ מַאַרְצְדְּ פּזּג.

וַיַּצֵבׂר אַבָּרָם בָּאָרֶץ ٠٠٠ וַיִּקְּרָא בְּשֵׁם וְיָ :

וֹלָ מִפְּלִ חָאֵּלְתִּים: מִאַרַיִם נִּמִּרַ פַּרְתוּ יִייּיס בּשָׁח יָדַלְשִׁי כִּי גָּדוּלְ הַצְּמֶר יִחָרוּ בָּרוּךְ יִיְ אֲשֶׁר יִאִּילְ אֶּחְבֶם מִיַּד

ַּאָבּל לָבֶּמַת: אַדָּלָת בָּאָרֶץ: בִּיָמִיו אַנָּמָג יְתוּדָת וְיִשְׂרָאֵל אַבַּח צַּוּיִל, וּמָלַךְּ מֶלֶךְּ וְתִשְׁכִּיל וְעָשְׁת מִשְׁפָּמ אַבַּח צַּוּיל, וּמָלַךְּ מֶלֶךְּ וְתִשְׂכִּיל וְעָשְׁת מִשְׁפָּמ

וְכִּמְתוּ חַיְבֹתִיתֶם לְאִמִּים וַחֲנִיחֹתֵיתֶם לְמַזְּמֵרוֹת לֹא יִשְׂאוּ גּוֹי שֶׁל גּוֹי חֶרֶב וְלֹא יִלְמְדוּן עוֹד מִלְחָמָה: וְיָשְׁבוּ אִישׁ מַחַת נַּפְנוֹ וְתַחַת מְאֵנָתוּ וְאֵין מַחֲרִיד, כִּיּפִי וְיָ צְבָאוֹת דְּבֵּר:

וְהָנָח וְיָ לְמֶלֶךְ עַל כָּלֹ הָאָרֶץ, בַּיּוֹם הַתוּא יִהְרֶת יְיָ אֶחָר וּשְׁמוֹ אֶחָר:

לְּקרֹא הָאָדְפּׁךְ אֶל צַפִּים שָׂפָּח בְרוּרָת , לִקְרֹא כָלָּם בְּשֵׁם וָיָ לְעָבְדוֹ שְׁכֶם אֶחָד :

בּי מָלְצָּׁת הָאָרֶץ בִּעָה אֶת יְיָ בַּמַּיִם לַיָּם מְכַפִּים: עַל בַּן נְקַנֶּה לְךּ יְיָ אֱלֹהִינוּ לִרְאוֹת מְהַרָּת בְּתִפְּאֶרֶת עָזֶּדְ לְהַעֲבִיר נְּלּוּלִים מִן הָאָרֶץ וְהָאֱלִילִים בְּרִית יִבְּרֵתוּן , לְתַקּן עוֹלָם בְּמַלְכוּת שַׁדִּי וְכָל בְּנִי בָשָׂר יִקְרָאוּ בִשְּׁמֶךְ:

בּפּל צֵוכֹתָיוּ יִשְׂרָאֵל אֶל יְרָ כִּי עִם יְנָ חַהֶּסֶד, יְהַרְאֵל אָל יְרָ כִּי עִם יְנָ חַהֶּסֶד, יְהַרְאֵל מָכֹל צֵוֹכֹתִיוּ : מָכֹל צֵוֹכֹתִיוּ :

אַל הַינוּ פָרַח אָמְנוּ בָּרִיח בְּחֹרֵב: \$ 84.

לא אֶת אֲבֹחֵינוּ פָּרַת יְיָ אֶת חֲבְּרִית תַזּאִתּ , כִּי אָהָנוּ אֲנַחְנוּ אֵלֶּה פֹּה חַיּוֹם כָּלָנוּ חַיִּיִם :

פּי מְנַפֶּח יִי אֱלֹחֵיכֶם אֶחְכֶם לָדַעַת חֲיִּשְׁכֶם § 85. אחֵבִים אֶת יִי אֱלֹחֵיכֶם בְּכָל לְבַבְּכֶםוּבְכָל נַפִּשְׁכֵם:

אָל פּי הַמּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךְּ וְעַל הַאִּישְׁפָּט \$ 86. אַנִירָּ טּאָז : אָלוּי בָּינִי בְּנָר יְבַּרְּנֶטוּיְרָּלְּל הַאָּשְׁפָּט

אַשֶּׁר יאִמְרוּ לְדְּ תַּצְשֶׂח, לֹא תָסוּר מִן חַדָּבָר אֲשֶׁר יַגִּידוּ לְדְּ יָמִין וּשְׂמאל :

יפָתַח בְּדורוֹ כִּשְׁמִיאֵל בִּדורוֹ : 87

פְּעָמִים שֶׁבִּמִיּלָה שֶׁל תּוֹרָח וֶחוּ יְסוֹדָה :

יִי יאַבֶּר יִי אָשֶׁר יאַבֶּר יְיִ \$ \$9 אַלְּחֵינוּ , וְאַהְּ הְּדַבֵּר אֵלִינוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר יְדַבֵּר יְיָ אָלֹחֵינוּ , וְאַהְ הְּדַבֵּר אֵלִינוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר יְדַבֵּר יְיָּ

אַל הַינוּ אַלֶּיךְּ וְשָׁמֵעְנוּ וְעָשׂינוּ : זכרוּ פורם משח ערדי, אשר צויתי אותו

וְכְרוּ תּוֹרֵת משֶׁח עַבְדִּי , אֲשֶׁר צִּוִּיתִי אוֹתוֹ בְחרֵב עַל כָּל יִשְׂרָאֵל חֻקִּים וֹּמִשְׁפָּטִים :

ניאמרוּ הַחַרְטָמִם אֶל פַּרְעֹה אֶצְבַּע \$ 90.

אֶלֹהִים הָוֹא:

וְלֹא קֹם נָבִיא עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל בְּמשֶׁה, אֲשֶׁר יְדָעוּ
יְיָ פָּנִים אֶל פָּנִים: לְכָל הָאֹתֹת וְהַמּוֹפְתִים
אֲשֶׁר שְׁלָחוֹ יְיָ לַעֲשׁוֹת בְּאֶרֶץ מִצְּרִים,
לְפַרְעֹה וּלְכָל עֲבָדִיוֹ וּלְכָל אַרְצוֹ: וּלְכֹל הַיָּד הַחֲזָקָה וּלְכֹל הַמּוֹרָא הַנְּדוֹל, אֲשֶׁר עָשָׂה משֶׁה לַעֵּינֵי כָּל יִשִּׁרָאֵל:

וַיאמֶר מֹשֶׁה בְּזּאת הַּדְעוּן כִּי יְיָ שְׁלָחַנִי לַעֲשׂוֹת אַת כָּל הַמַּצְשִׁים הָאֵלֶה , כִּי לֹא מִלְבִּי : בא 🦫 לְמָחָר יִהְיֶת הָאֹת הַיֶּיֶח ••• פַּחֲצֹת הַצַּיְלָח

אַנִר יוֹצֵא בְּתּוֹךְ מִצְרָיִם:

ּ רָתַפִּיצְּף יִי בְּכָל חָצַמִּים:

ינְי גָּרִי גָּרִיל אֲשֶׁר לוֹ חֻקִּים וּמִשְׁפָּמִים צַּדִּילִם , כְּלל חַתּוֹרָח חַוּאֹת אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹחֵן לָפָבֵיכֵם חַיּוֹם :

נָבִיא מִקּרְבְּךְ מֵאַחֶיךְ כָּמֹנִי יָקִים לְּךְ יְיָ אַלֹדֶעִּךְ , אַלָּיו הִּשְׁמָעוּן :

: אַנְינִי וְאַבִּימָה , נְפְּלָאוֹת מִמּוֹרָתֶּך : \$ 96.

אַל הָּדִוּ חָכָם בְּצֵינֶיךּ:

\$ 102. ﴿ וַיַּגֵּד לֶכֶם אֶת בְּרִיתוֹ אֲשֶׁר צִּוָּח אֶחְכֶם לַּצְשׁוֹת צֲשֶׂרָת תַּדְּבָרִים , וַיִּכְאְבֵם עַל שְׁנֵי לְחוֹת צַשֶּׂרֶת תַּדְּבָרִים , וַיִּכְאְבֵם עַל שְׁנֵי לְחוֹת אֲבָנִים :

#### Die gebn Gebote.

אָנֹכִי יְיָ אֱלֹחָיךּ , אֲשֶׁר חוֹצֵאחִיךּ מֵאֶרֶץ § 103. מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים :

לא הַעֲשֶׁה לְּךְּ שֶּלְהִים אֲחֵרִים עַּל פָּנִי: נְאַעֶּה וְלָּבְּ שָּלְהִים אֲחֵרִים עַל פָּנִי: נְאַשֶּׁר בַּשָּׁתִּח לְּאָבֶרְם , וַאֲשֶׁר בַּשְּׁתִּח לְּאָרֶץ מִתְּחַת , וַאֲשֶׁר בַּשִּׁיִם מִתַּחַת נְאָבֶרְם , כִּי אָנִכִי נְאָבֶרְי נִאַ תִּעְבְרֵם , כִּי אָנִכִי יִי אֱלֹהֶיךְ אֵל כְּנָּא פֹּמִד עֲל בְּנִים עַל בְּנִים עַל הַבְּעִים וְעַל רְבִּעִים לְשֹׁנְאִי: וְעשֶׁה חֶסֶד לַאֲלָפִים, נְאַלָפִים, וְעֵל רְבִּעִים לְשֹׂנְאִי: וְעשֶׁה חֶסֶד לַאֲלָפִים, לְאַחָבֵי וּלְשֹׂמְרֵי מִצְוֹהִי:

ּ לא תְנַרֲוֹשׁרּ וְלֹא תְעוֹנֵנוּ 🤅 106.

הָּמִים הִּהְנֶת עִם רָיָ אֱלֹהֶיךֹּ:

פָּת אָמֵר וֹנ אָרוּר תַוּּבֶר אֲמֶׁר וֹבְמַח בָּאָדָם וְסָוֹכ בַּשֵּׂר זָרעוֹ , וּמָן וְיָ יַסוּר לִבּוֹ : בַּרוּק: דַזְבְּבֵר אַמֶּר יִבְּמַח בַּיִיָּי:

אָר אָ לאָ הַשָּׂא אָת שֵׁם יְנָ אֱלֹדֶיךְ לַשְּׁרָא , כִּי \$ 107.

לא ינַקַח יִי אָת אֲשֶׁר יִשָּׂא אָת שְׁמוֹ לַשְּׁרָא : פור את יום הַשַּבָּת לְקַדְשׁוֹ: שֵׁשֶׁת רָבִים \$ 109.

הַצַבר וִצָשִׁיתָ כָּל מִלַאכִהַּך : וְיוֹם חַשְּבִיעִי שַׁבָּת לִייָ אֱלֹחֵיךּ , לֹא חַצְשֶׂחׁ כָל מִלָאכַח אַתָּח וּבְנִדְּ וּבָהֶּךְ עַבְיָּדְ וַאֲמָתָדְ וּבְּהֶתְמֶדְ וְגַרָךְ אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶרִף: פָּי שֵׁשֶׁת יָבִים עָשָׂת יִיָ אֵת תַשְּׁבֵיִם וְאֶת תָאָרֶץ

אָת הַנָּם וָאָת כָּל אֲשֶׁר בַּם וַנַנַח בַּיוֹם חַשְּׁבִּיעִי , צַל בֵּן בַּרַךְ יְיָ אֶת יוֹם חַשַּׁבָּת וַיְקַרְשׁחוּ :

יָמֶיךּ עַל הָאֲדָמָח אֲשֶׁר יִי אֱלֹחֶידְּ לַחֵּעַן יַאֲרִיכוּן יָמֶידְ עַל הָאֲדָמָח אֲשֶׁר יִי אֱלֹחֶידְּ לַחֵן לָךְּ :

נא תַרְצָח: \$ 113.

: לא הַנָאָף § 115.

ילא הולב : § 117.

: לֹא חַצְעָר בְרֵצְּךּ צֵד שָׁקָר § 119.

לא תַּחָמֹד בֵּית רֵעָך , לא תַּחָמֹד אַשֶּׁת § 121. ַרַעֶּדְ וְעַבְדּוֹ וַאֲמָתוֹ וְשׁוֹרוֹ וַדְוֹמֹרוֹ וְכֹל אֲשֶׁר לְרֵעֶדְּ:

## Pflichtenlehre.

Pflichten gegen Gott.

ּ אָת יִיָ אֱלֹהֶיךּ הִּירָא § 127.

וְאָתַבְהָ אַת וְיָ אֱלֹיֶחִיף בְּכָל לְבָבְךְּ וּבְכָל נַפְּשְׁךְּ וּבְכָל מְאֹדֶף:

אַפָּדן נְמוֹךּ יְיָ , נְּרוֹל אַפָּדו וְנְרוֹל שִׁמְדְ 5 וצפּ. בּנְברּרָת: מִי לֹא יִרָאֲדְ:

נות אַתָּם לַוִי אַלֹחֵיכָם : 130.

, וְעַתָּח יִשְׂרָאֵל מָח יִי, אֱלֹדֶיךּ שׁאֵל מֵלְפָּוּךְ, נּיִלְיָידּ שׁאֵל מֵלְפָּוּךְ, פִּי אָם לִיִּרְאָּה אָח יִי אֱלֹדֶיף לָלֶכֶּת בְּכָל דְּרְכָיוּ

וּלָאַהָבָת אֹתוֹ: ירָאָחוּי פַל פְּנֵיכֶם לְבִלְתִּי יִרְאָחוּי פַל פְּנֵיכֶם לְבִלְתִּי § 132.

נערומאר:

י בּבְּצְרָקה בְּלָשְׁ דֵּיר יְרָ בָּצֵאֶכֶּות בְּבִישְׁפָּם וּבִצְּרָקה: \$ 135.

י אַרָּה אָדֶק וְלַאוּ שֶׁלָּה אָדֶק וּלַאוּ שֶׁלָּה אָדֶק : 136.

יַן לא הַשָּׁבְערּ בִשְׁבִר לַשְּׁכֶּר , וְחַלֵּלְהָּ אָח 5 וֹבִּלְהָּ אָח 5 בְּשְׁבִר יִין וְחַלֵּלְהָּ שם אַלעוד אַני יִי:

: אַר שָׁלִחַי לָרְשָׁעִים אַ 139. אַר שָׁלְחַי לָרְשָׁעִים 🤋

אַל בֵּית פָאָם יְיָ צְבָאוֹת וּבָאָח אֶל בֵּית (בָּאָה אֶל בַּית

חַגַּבָּב וָאֵל בַּית חַנִּשְׁבָּע בִּשְׁמִי לַשְּׁקֶר, וְלָנֶח בְּתוֹךְ בַּיתוֹ וְכַלַּתוּ וָאָת עַצִיו וְאָת אֲבָנָיו:

סורו נא מַעַל אָחֱלֵי חָאַנְשִׁים חָרְשָׁעִים \$ 141.

ּ הָאֵלֶת וָאַל הִנְעוּ בְּכָל אֲשֶׁר לָהֶם

\$ 142. מִי יַצֶּלֶח בְתַּר יִיָּ , וְמִי יָקוּם בִּמְקוֹם \$ קָּדְשׁוֹ : נְקִי כַפַּיִם וּבַר לֵבָב אֲשֶׁר לֹא נָשָׂא לַשְּׁוֹא נַפְשׁוֹ וַלֹא נִשְׁבַּע לְמִרְמָת :

ָּנְאָתַקּנְיּ § 143.

\$ 145. הַּגִּיד לְךָּ אָרָם מַת מּוֹב, וּמָת וְיָ דוֹרֵשׁ מֹפֹּב כֹּר אָם הַמְּחָנִט כֹּוְשְׁפַּׁמ וֹאַעַבֿע שַמֶּר וְעַאָּנֹגַ לַכַת עם אַלֹדֶיךּ:

מוף דָּבָר תַפַּל נִשְׁמָע, אָת תָאֶלִּתִים יְרָא מָת אֲמְלִתִּים יְרָא מָת אֲמִלְתִּים יְרָא יָבֶן אָנִם פִּי תְּפְּקְּתָּבּּיּ יּ

יָאָת בִּאָד נָרו שְׁמוֹר :

חַפַּא שְׁמַעַ מָנָר וְאָנֶן וּתְרָפִּים הַפְּצֵר : הַפַּא שְׁמַעַ מָנֶבוּ מַוֹב לְהַקְּשִׁיב מַחֵלֶב אֵילִים : כַּי

יָרָ, בְּנִיצְרֹ הָּישׁ יָרֵא אָת יְיָ, בְּנִיצְרֹ הָרוֹ § 147.

וופו למאר:

אַל הַּדְיוּ כַּשָּבְדִים חַקְשַׁבְשִׁין אָת חָרֵב עַל בְּנָת לַקַבּל פָּרָס :

בּנְקּיִי: בַּם הַּנְּקְּיִי: בַּּם הָּנְקְיִי: בַּם הַנְּיִים הֲשֹׁרָּ בִּין , בְּנְּקְיָּיוֹת נַקְּנִי: בַּם בִּנִּדִים הֲשֹׂרָ בִּי:

נר מנשוא: זו פרול עו כי מנשוא:

בְּפָשַׁע אִישׁ רָע מוֹקָשׁ , וְצַדִּיק נְרוּן וְשָּׁמֵחַ :

ָּחָר אָנִי נְאָם אֲדֹנָי אֱלֹחִים אִם אֶּחְפּׁץ בְּמוֹת הָרָשָׁע פִּר אִם בְּשׁוּב רָשָׁע מִדּּרְכּוֹ וְחָיָת :

י אָני אָרָע, וְחַשְּׁאֹחִי נֶגְּדְי תְנִיר: \$ 152.

ַנִרפּפֿת בַּלַכּנג וֹנַחַלָּנת וֹנָתוּכָע בֹּנֹתוּנִי : לְבְּלְבַּנְּךְ תָּשָׁאִתִּי וְתָּרֵע בְּצִינָיךְ עָּשִׁינִי :

אַלְחֵי בּשְׁתִּי וְנִכְלַמְתִּי לְחָרִים אֵלְחֵי פְּנֵי צִּנִי בְּיִים אָלִחִי פְּנֵי צִּיֹים אָלִחִי פְּנֵי

אֶלֶיךְּ , בִּי עֲוֹנֹחֵינוּ רָבוּ לְּמַעְלָחׁ רֹאשׁ וְאַשְׁטְחֵנוּ גָּדְלָח עַׁד לַשָּׁמָיִם :

יָבְרֵחִי אֵלֹחִים רוּחַ נִשְׁבָּרָח לֵב נִשְׁבָּר וְנִרְכָּח, אֵלֹחִים לֹא חִבְּזֶח: אָשֶׁר חָמָאּ עָלֶיתָ : אַשֶּׁר חָמָאּ עָלֶיתָ :

ַבֿלָר פֿמָבֹּר לִיֹּר ' וֹאִפֹּט נֹמָאָט בֹּוֹן טַמָּאָט סַּלָט: פֿר טַטְרַהְּבֹּר בָּלִּר בַּלָּר בַּבָּלִר לְאָ כֹפִּרִטִּר אָפֹרְטִּר אָנֹע פֿר טָטְרַהְשׁבּּר בָּלִר בַּבָּלִר לְאָ כֹפִּרטִי אָפֿרְעִּר פָּלְ עַיִּיִם: מְכַפּטַע פְּמָּבֶּר לְאָ זִּאָלִים ' נְמִוֹנָע וְתְּזִּב יְרָטִם:

יִּבְּרָתְ יִשְׂרָאֵל עַד יְיִ אֲלֹתֶוּךְּ, כִּי כְּשֵׁלְהָּ בַּעֲוֹנֶךְ : קְחוּ עָפָּנֶם דְּבָרִים וְשִׁוּבוּ אֶל יְיָ, אִמְרוּ אַלִיו כָּל הִּשָּׂא עָוֹן וְקַח מוֹב :

יְּבֶּלְיכִר בְּעֲלֵיכִם אֶת כָּל פִּשׁעֵּיכֶם אֲשֶׁר § 156. בְּשַׁיְּאֶם בָּם וַצְשׁוּ יָכֶם לֵב חָדָשׁ וְרוּחַ חְדָשְׁת : יְהָיָת כִּי יָחֲטָא וְאָשֵׁם וְהַשִּׁיב אֶת חַנְּזֵלֶת אֲשֶׁר

ַּנָזָל אַר אָת הָעשֶׁק אֲשֶׁר עָשָׁק: נָזָל אַר אָת הָעשֶׁק

פַשֶּלֶג יַלְבִּינוּ אִם יַאְדִּימוּ כַתּוֹלֶע פַּצָּמֶר יִחְיוּ: חָמוֹץ, שִׁפְּמוּ יָתוֹם רִיבוּ אַלְמָנָח : לְכוּ נָא חָמוֹץ, שִׁפְּמוּ יָתוֹם רִיבוּ אַלְמָנָח : לְכוּ נָא רָחֲצוּ הָצַפּוּ יָתוֹם רִיבוּ אַלְמָנָח : לְכוּ נָא רַחֲצוּ הָצַפּוּ הָסִירוּ רֹעַ מַעַּלְלֵיכֶם מִנֶּנֶּד צֵינָי

ָּאָלֵר אָת בּוּרְאֶיךְ בִּיֹמֵי בְּּחְרוֹתֵיךְ , עַד אַ אָשֶׁר לֹא יָבאוּ יְמֵי חָרָעָח וְחִנִּיעוּ שָׁנִים אֲשֶׁר הֹאמֵר אֵין לִי בָהֶם חֵפֶּץ:

שוב יום אחד לפני מיתתף:

אָם פָּרְכִי נַפְּשִׁי אֶת יִי, וְאַל אָשְׁרְיּכָּל נְּמִיּלָיו: קַמִּנְתִּי מִפָּל הַחֲסָרִים וּמִכָּל הָאֲמֶת אֲשֶׁר עָשִׂיתָ אָח עַבְדֶּךְ: י בָּל דְעָבִיד רַחֲכָנָא לְמַב עָבִיד 🤅 159.

פֹּת תַּנִּא תַּנָּמִן לְךָּ פִּחַ לַצְּמִוּת חָיִל : אָש יִּנָ אָשׁר לְךָּ נִתְּיָה בִּלְבָבֶּךְ פַּחִי וְעָצֶם יָזִּר אָש יִּי אֶלְהָּיְדְּ - - - וְאָמֵרְפָּ בִּלְבָבֶּךְ כַּחִי וְעָצֶם יָזִר וֹיָשָׁבְשָׁ יִּ נְּלֶלְ אֲשֶׁר לְךְּ וִלְבָּח : וְלָם לְּבָבֶּךְ , וְשָׁכַּחְשָּ וֹיָשָׁבְשָׁ יִּ וְלָּבֶּתְ וֹיָשֶׁבְשָׁ הִּיּ בְּלֵּרְךְּ וְאַבְּלְּהָ יִ וְּבָּתִּים מוּבִים תּּבְּבֶּכְּה

ישָׁרָ יִשְׂרָאֵלֹג (מֹמֵר יִשְׂרָאֵלֹג • 161.

וּוֹל עַל וְיָ דַּרְכֶּךְ , וּבְטַח עָלָיו וְחוּא יַעֲשֶׂח:

אַדְ לֵאלֹתִים דּוֹמִי נַפְשִׁי , כִּי מִמֶּנּוּ תִּקְנָתִי: אַדְּ תוּא צוּרִי וִישׁוּעָתִי, מִשְׂנַּבִּי לֹא אֶשׁוֹם:

נסוּ אָת וְיָ אֱלֹהֵיכֶם: \$ 163.

לְמַצַן יְבָרֶכְרְּ יִיָּ אֱלֹהֶיֹךְ בְּכָּלֹ מַצְשֵׁח יִדְדְּ אֲשֶׁר הַאָּעֶשׁה :

: וְלִיפֹּר כֹּחַ אָ וְלִיפֹּר כֹּחַ \$ 164.

יָנְ נָתַן וַיְיָ לָקָח , וְתִי שֵׁים וְיָ מְבֹרָךְ:

וַב אֶת תַפּוֹב נְקַבֵּל מֵאֵת הָאֱלְּחִים וְאֶת חָרֶע לא נָקַבֵּל :

יַקְמְלֵנִי לוּ אֲיַחֵל : 166.

מוֹב וְיָדְוֹיל וְדוּמָם לִּמְשׁוּעַת וְיָ

אָם זְכַרְתִּיךְ עֵל יְצוּעָי, בְּאַשְׁמִרוֹת אֶחְגֶּה בָּּךְ אָם זְכַרְתִּיךְ עֵל יְצוּעָי, בְּאַשְׁמִרוֹת אֶחְגֶּה בָּּךְ: כִּי תָּיִיתָ עָזְרָתָח לִי , וּבְצֵל כְּנָפֶּיךְ אַרַבֵּן ּי דָבְקָה נַפְשִׁי אַחֲרֶיךְ , בִּי תָּמְכָה יָמִינֶךְ: שוש אָשִׂיש בַּיִי, הָגל נַפְשִׁי בַּאלֹתַי: בִי לִי בַשְּׁבָיִם, וְצִּמְּךְ לֹא חָפַצְתִּי בָאָרֶץ: וַאֲנִי קרבת אַלחים לי מוב:

: אַדְּקָשְׁ לְשֵׁדֵי כִּי מִצְּדָּקְ 🫊 171.

יברָכָם: בְּרָבְרָה בּוֹ בְכָל עֵת עֶם, שׁפְּכוּ לְפָניוּ לְבַרְכָם: § 174. בְּאַיָּל חַעֵּרֹג עַל אָסְיִקִי טְיִם , כֵּן נַסְשִׁי חַשְּרֹג אַלִיך אַלֹּדִים:

יבאר יבאר יבאר 176. § 176.

יַקְרָאָחוּ 🤅 קָרוֹב יְיָ לְכָל קֹרְאָיוּ , לְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָאָחוּ

אָם יִתְיֵח אֱלֹדִים עִמָּדִי וּשְׁמָדַנִי בַּדֵּרָדְ חַוֵּח s 190. אָשֶׁר אָנֹכִי חוֹלֵךְ וְנָתַן לִי לֶרֶשׁ לָאֲכֹל יִבֶּנֶדְ לֹלְפַשׁ: לַב טָחור בְּרָא לִי אֱלֹתִים, וְרוּחַ נָכוֹן חַדֵּשׁ בְּקּרְבִּי: לַמְּבִנִי לַצְשׁוֹת רְצוֹנֶךְ כִּי אַפָּח אֱלוֹתִי רוּדְוֹךְ מוֹבָת הַּנְחֵנִי בְּאֶבֶץ מִישׁוֹר:

שְׁאַלְתִּי מֵאִתְּךָּ , אַלֹ תִּמְנַע מִשֶּׁנִּי בְּשֶׁרֶם אָמוּנו: שָׁוֹא וּדְבַר כָּזָב תַּלְבֵאן כִּפָּנִי, באָשׁ וָשְׁשֵׁר אַל אָשָׁן לִי , חַשְירִיפֵנִי לָחֶם חֻקִּי : פָּן אֶשְׂבַּע וֹכשַׁשְׁשַּׁ וֹאָמַוֹנִשּּׁ כִּוּ וֹנָ עַפּֿר אַנְּבַיָּשׁ וֹנְיַבְּנִשִּׁי, וָהָפַשִּׂתִּר שֵׁם אֱלֹתִר:

פוב לְהודות לַנְיָ , וּלְוַמֵּר לְשִׁקְדְּ עֶלְיוֹן: לְחַנִּיד בַּבֹּקֶר חַסְדֶּךְ , נָאֶכוּנָנְתְּדְ בַּצִּילוּת:

וְיִּטְבִין הְּלָתָח בִּיוֹבָא הוּא בָּרֵךְ עַל בָּרְכוֹתִי ומצלא ומודא קרם אלהה:

י אָל דָידּ יִשְׂרָאֵל 🤅 אַל אָר אָר אָל אָר אָל 🤋 185.

אַנְים צֵינֵי טָכֶּם נַפּוֵכֶם אַעְּלִים צֵינֵי טָכֶּם נַּם \$ 186

ִנְדְלֵּהְ חָרֵבֵּ וְחָפִירוּ רִצְ מַצְּלְלֵיכֶם ְמָבֶּגָּד שֵּיְלָר בִּדְשָׁהְ חָוַפֵּוּ חָסִירוּ רִצְ מַצְּלְלֵיכֶם ְהָּמִים בְּוַלֵּאוּ, פִּי תַּוְבֵּי חְסָּלָּח אֵינָנִּי שִׁמֵצִּ יְנֵדִיכֶם דְּמִים בְּוַלֵּאוּ,

פַפַר וַאָפַר : פַפַר וַאָפַר :

יַעַן כִּי נְגַּשׁ דָעָם תַּיֶּּח בְּפִּיו וּבִ**שְּׁסָּחָיו** כִּבְּדוּנִי וְלָבּוֹ רְחַק מִמֵּנִי :

יִרָּי לְרָצוֹן אִמְיֵרִי פִּי וְתָגְיוֹן לִבִּי לְפָּנֶיךְּ , יִיָּ צורִי וְגָאֵלִי:

הָפּלָּה בָּלֹא כְנָנָה , כְּנֵיף בְּלֹא נְשָׁמָה :

אל מְבַבְּלֵל עַל פִיךּ וְלִבְּךְ אַל יְבַּחֵר לְחוֹאָיאׁ זְבָּרְ לִפְנֵי הָאֶלְהִים , כִּי הָאֶלְהִים בַּשֶּׁבֵיִם וְאַפָּּחּ רָבָר לִפְנֵי הָאֶלְהִים , כִּי הָאֶלְהִים בַּשֶּׁבֵיִם וְאַפָּּח

של הָאָרֶץ עַל פַן יִדְיּוּ דְבָרֶיךּ מְעַפִּים : מוֹב מְעַם מַּדְנוּנִים בִּכְנָנָח , מַדִּרְבּוֹח בְּלֹא כְּוָנָדּה

.191 § לִבְדוּ אֶת יִי בְּיִרְאָת : רש לחני מי אחד שמד . לחני מלה מלכי המלכים

רַע לִפְנֵי בִּי אֵפָּח עֹבֵּד , לִפְנֵי בֶּלֶךְ בַּלְכֵי הַבְּּלֶכִים הַקָּרוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא :

יָנָ הוא חַפוֹב בְּצֵינָו יַצְשָׂה

נָעות וְקוֹלָה לֹא יִשְּׁמֵעֵ : נָעות וְקוֹלָה לֹא יִשְּׁמֵעֵ :

בת פורא המקום הנה , אין נה כי אם s 193. יים אלדום יום משר המשום:

בֵּית אֱלֹחִים וְּזֶח שַׁעַר חֲשֶׁמָיִם: אַלֹחִים וְדָידוֹת מִשִׁכְּנוֹתֶיךּ וְיִ צְּבָאוֹת:

ירִשְׁבֵי בֵימֶךּ , עוֹד יְתַלְלוּךְ סֶלָת : ירִשְׁבֵי בֵימֶךּ , עוֹד יְתַלְלוּךְ סֶלָת : שָּׂבַרְאִי בָּאֹמְרִים לִי , בֵּית יְיָ נָלֶךְ:

אָז הִּתְעַבָּג עַל יָיָ: יְרָבֵּדְתוֹ מֵצְשׁוֹת דְּרָכֵיךּ מִשְּׁצוֹא דֶוּפְּאָךּ וְדַבֵּר דְּבָּר: אָז הִּתְעַבָּג עַל יָיָ: אָז הִּתְעַבָּג עַל יָיָ:

יַלְכוּ מֵחַיִל אֶל חִיל , יַרָאָה אֶל אֱלֹהִים § 199.

בְּצִיּוֹךְ:

י 200. \$ לַמַעַן יָנוּחַ עַבְּוּךְּ וַאֲמָחְדְּ כָּמוּךְּ : וְזָכַרְאָּ כִּי עֶבֶד הָיִיחָ בְּאָרֶץ מִאְרֵיִם וַיֹּצְאָךְ יִי אֱלֹהֶיךְּ מִשְּׁם: \$ 201. \$ לַמַעַן יָנוּחַ עַבְּוּךְ וַאֲמָחְדְּ כָּמוּדְּ : וְזָכַרְאָּ הִּקְאוּ מַשְּׂא בִּיוֹם חַשֵּׁבָּח:

בּוּוֹם הַשְּׁבִּיעִי הִּשְׁבֹּת, ֹלְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְךּ וַחֲמֹּרֶךּ: עָּהַ מַצּוֹם הַשְּׁבִּיעִ הָּשָּׁבֵּק אֲשֶׁר הוֹצִיאוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא יָכָלוּ לִהְתְּמַהִמֵהַ : יָכָלוּ לִהְתִּמַהִמַהַ :

ם צות באכל את שבעת היפים , ולא בר לך המץ ולא בראה לך שאר בכל ובלך:

יְּהָיֶנֶת : עַד מִפְּרָתֶם לְּכֶם בִּפְּתְּתָה הַשְּׁבָת מִיּוֹם הַנֶּת מָשְׁבָת מִיּוֹם הַנֶּת מָשְׁבָת מִיּוֹם הַנְּתְּתְּבָת מָשְׁבָת מִיּוֹם הַנְּתְּתְּבִי מִשְּׁבָת מִיִּוֹם הַנְּתְּבְת מִּמְתְּתְּתְּבִי מִשְּׁבִּת הַשְּׁבִיעִת מִּסְפְּרוּ הַמְּשְׁבִיעִת הִּסְפְּרוּ הַנְּעָבֶם הִיּוֹם הַנְּתְּ מִקְּרָא לְּדֶשׁ הַיִּיִם וֹם • • • • בְּעֶצֶם הִיּוֹם הַנְּתְּ מִקְּרָא לְדֶשׁ הַיִּיִּם יוֹם • • • • בְּעֶצֶם הִיּוֹם הַנְּיָה לָכֶם:

נר לְרַגְלִי דְבָרֶךְ , וְאוֹר ,לְנְתִבָּתִי :

שָּׁנְחוֹן זִכְרוֹן הַּרוּצָת מִקְרָא לְדֶשׁ : שָׁנָחוֹן זִכְרוֹן הַּרוּצָת מִקְרָא לְדֶשׁ : היום חוּה , פִּי יוֹם פָּפָּרִים הוּא לְכַפֵּר צֵּלֵיכֵם הְּנָבְּיתָם לֹא הַקְּעָּה יוֹם \$ 210. הַפָּפָּרִים חוּא מִקְרָא לְדֶשׁ יִחְיֶה לָכֶם רְּצִּבְּיתֶם הַפְּפָּרִים חוּא מִקְרָא לְדֶשׁ יִחְיֶה לָכֶם רְּצִבְּיתֶם היוֹם חוּא לְכָפֵר בְּצִיר וְעָם לֹא הַצְשׁוּ בְּעֶצֶם יִּבְּיתָם הוּא לְכַפֵּר צֵלִיכֵם

לְפָנֵי יְיָ אֱלֹחֵיכֶם : 213. פָּי בַּיּוֹם חַּזֶּח יְכַפֵּר צְלֵיכֶם לְמַחֵר אָּחְכֶם, מכּל חַמּאמִיכֶם לִפְנֵי יְיָ הִּמְחָרוּ:

שַבּתוּן: וּלַקַחְמֶּם לָכֶם בַּיּוֹם חָרָאשׁוּן פְּרִי עֵץ חַדָּר הֹרָמִער הָתִּם הָעָבוּ שִׁבְעִּת הָשָׁבִייּ בְּאַסְפְּכֶם אֶת הְבּיּאַת חָאָרֶץ הָאָרֶן וּבִיּוֹם חַשְּׁבִייִּי אָת בְּגִי יְשְׂרָאַל \$ 216. בְּאַסְפְּכֶם אֶת הְבּיּאַת הָאָרֶץ הָאָרֶן וּבִיּוֹם חַשְּׁבִייִּי יְשְׂרָאַל \$ 216. בְּאַסְפְּכֶם אֶת הְבּיּאַת הָאָרֶץ הָאָרֶן וּבִיּוֹם חַשְּׁבִייִי יְשְׂרָאַל \$ 216. בְּאַסְפְּכֶם אֶת הַּלְּכֵם בַּיּוֹם חָרָאשׁוּן פִּרִי עֵץ חָדֶּי הָיִם הַשְּׁבִייִי יִשְׂרָאַל הַבְּיִבְיּי

לְפְנֵי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים: \$ 221.

בַפֹּת מָמָרִים וַצְנַף צִץ צָבֹת וְצַרְבֵי נָחַל, וּשְׂמַחְשֶּׁם

יִמְשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵצֵחוּ וּמַפָּנוֹת לָאֶבְיֹנִים: 229. פּלת אָמַר יְיָ צְבָאוֹת צוֹם חָרְבִּישׁ וְצוֹם חַבְים, וְחָצֶּמֶת יְחוּדָח לְשָׁשׁוֹן וּלְשִׁבְּיִעִי וְצוֹם חָצְשִׁירִי יִחְיֶח לְבֵית יְחוּדָח לְשָׁשׁוֹן וּלְשִׁבְּיִים יְנִים מוֹבִים, וְחָצֵּמֶת יְחוּדָח לְשָׁשׁוֹן וּלְשִׁבְּוֹם :

אָדָם נַפְּשׁוֹ , הַלָּכֹף כְּאַנְמוֹ ראשׁוֹ וְשַׂק וָאָפֶּר וַאָּיִּי אָדָם נַפְשׁוֹ , הַלָּכֹף כְּאַנְמוֹ ראשׁוֹ וְשַׂק וָאָפָּר וַאָּיִיּ 200

יָבָּלֵע כַּשַּׁחַר אוֹרֶף: הַּרָשֶׁת כָּשָּׁחַר אוֹרֶף: הָּרָשׁת כָּלְעֵב לַחְמֶּף וַעֲנִיִּים מְרוּדִּים הָּבָּיא בָיִת, כִּי הָבָּיָּחָר הְצִּיצִים דְּפְשִׁים וְכָל מוֹטָּח הְּבַּתְּלֵּי: דְּלוֹא הָבָּיָּחָר אִנְרָצְ בַּלְחְמֶּף וַעֲנִיִּים מְרוּדִים הָּבָּיא בָיִת, כִּי הַבְּיָּחָר אוֹרֶף:

## Pflichten gegen uns felbft.

. 238 אינם בּילָר בְילָא יָבִין , נִמְשֵׁיל בַּבְּתֵמוֹח נִיְמה: • 339 אינם בִּילֶר וְלֹא יָבִין , נִמְשֵׁיל בַּבְּתַמוֹח נִיְמה: • 340 אינם בִּילֶר בְילָא יָבִין , נִמְשֵׁיל בַּבְּתַמוֹח נִיְמה:

: שָׁבְעָּח

יִלְּעֶּם : מְזִּמָּח הִּשְׁשׁר עָלֶיךְ , הְּבוּנָח הְנְצְרֶכָּח : מְזִמָּח הִּשְׁשׁר עָלֶיךְ , הְבוּנָח הִּנְצְרֶכָּח : מְזִמָּח הִּשְׁשׁר עָלֶיךְ , הְבוּנָח הִּנְצְרֶכָּח :

אַל פָּוִדון אָח חֲבַרְךּ עַד שֶׁתַּנִּעַ לִמְקוֹמוֹ : אַל פָּוֹדון אָח חֲבַרְךּ עַד שֶׁתַּנְעַ לִמְקוֹמוֹ :

ַּבָּלֶ רוּחוֹ יוֹצִיא כְּסִילֹ , וְחָכָם בָּאָחוֹר s 243. יִשִׁבְּחֵבָּח :

ְבְּרֹב דְּבָרִים לֹא יֶחְדַּל פָּשַׁע, וְחוֹשֵׂךְ שְׂפָתָיו מַשִׂבִּיל:

פּר כְסִיל מְחָפָּח לוֹ : מָנָת וְחַיִּים בְּיַד לָשׁוֹן :

לּגַ דָּבְמוּ יַשְׂבָּילוּ זָאַת , יָבִינוּ לְאַחֲרִיתָם : 244. פּ דֶּרֶהְ אֲוִיל יָשֶׁר בְּצֵינָיוּ, וְשֹׁבֵּעַ לְצֵאָח חָ**כְם:** 1,100 פּ דָּבִיר בְּצִילוּ זָאַת , יָבִינוּ לְאַחֲרִיתָם :

מִים צַטְקִים עַצָּה בְלֶב אִישׁ, וְאִישׁ הְבוּנָה, יִדְלֶנָּח:

אָשָׁרֵי חָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא חָלַן: בַּעֲצַר רָשָׁישִּים בָּאַבָּר רָשָׁישִּים \$ \$45. וּבָדֶרֶךְ חַפַּאִים לֹא עָנָד, וּבִמֹשֵׁב לֵצִים לַאֹּ יַשָּׁב: : לְמְנוֹת יָמֵינוּ בָּן הוֹדֵע וּ וְנָכִיא לְבַב הָקְבָּעה • 246.

דַלא צָבָא לָאָנוֹשׁ פַּגִי אָרֶץ , וְכִיבֵּי שָׂכִיר־ יָבְּירו:

דַיּוֹם לַצַר וְדַּוּנְאַכָּח מְרַבָּה:

פל אַשֶּׁר מִּמְצָא יָרָךּ לַצְשׁוֹת בְּכֹחֲךְ צַעֲשׁרוּ : יאָרָם בַּצַלְמָנוּ אָרָם בַּצַלֶּמָנוּ אָרָם בִּצַלְמַנוּ אָרָם בָּצַלְמַנוּ אָרָם בִּצַלְמַנוּ

פָּרְמוּתֵנוּ , וְיִרָדוּ בִּרְגַת חַיָּם וּבְעוֹף חַשְּׁמֵיִם וּבָבִּתְבָּחָ • בּבְכָל הָאָרֶץ וּבְכָל הָוּרֶשָׁשׁ הָוּרְמָשׁ עַל הָאָרֶץ

: וַדַעַת בֻיּחָרוּץ נִבְּחָר 🦇 249.

יווי דאבורים לַרַע פוב וְלַפּוב רַע וּ 350. שַּׁמִים חשָׁהָ לָאוֹר וָאוֹר לַחשָׁהְ:

לא עם הארץ הסיד:

יבניקם הַצִי מִדַבַּר אַשְׁדּוֹדִית וָאֵינָם 9 251. מַבְּירִים לְדַבֵּר יִהוּדִית , וְכִלְשׁוֹן עַם וָעָם:

\$ 258. \$ כִּי בְּצֵל חַחָכְמָח בְּצֵל חַבְּטֶף, וְיִמְרוֹן דַּצְח

הַרָבָלֶיהָ הְחַיֶּה בְעָּלֶיהָ :

פָּלָת כְּסִילִים אָנֶלֶת כְּסִילִים \$ 254. מִרמָח:

יַּהָרָ יָשָׁר לִפְנֵי אִישׁ יְאַבְּוֹיִיתְהּ \$ 255.

דַּרָבֵי מַנֵת: הוי הכמים בעיניתם:

ַרִיאָמֶר אֶל נָתָן חֵי יְיָ כִּי בֵן טָנֶת הָאִישׁ הָעשׁׁה זאת: וַיאמֶר נָתָן אֵל דִּיִּד אַתְּח-הָאִישׁ

בַּפַת חַנֶּף יַשְׁיחת רֵעָהוּ:

בשל \$ 257. בְּגְזּה וְאַל מָחֶמָאהּ אִמְרהּ בִּלְבַבְּכֶם עַּל מִשְׁכַּבְּכֶם יִּל מָחֶמָאהּ אִמְרהּ בִּלְבַבְּכֶם עַל 260. \$ 260. \$ בִּיִּשְׁמֵן יְשֶׁרהּן וַיִּבְעָם:
אַשְׁרֵי אָדָם מְפַחֵד מְּמִיד:
בּעַס בְּחֵיק בְּיִם עָבְיּוֹם צָרָח צֵר פֹּחֶכָח:
בּעַס בְּחֵיק בְּיִלִם יָנוּחַ:
בְּעַס בְּחֵיק בְּיִלִם יָנוּחַ:
וְלַעֲשׁוֹת מוֹב בְּחַיִּיוֹ:
וְלַעֲשׁוֹת מוֹב בְּחַיִּיוֹ:

בּּגְדֹלוֹת וּבְנִפְּלָאוֹת מִשֶּׁנִי : אַשְׁרֵי חַנֶּבֶר אֲשֶׁר שָׁם יְיָ מִבְשָּחוֹ , וְלֹא פָּנְת אַל רִתָּבִים וְשָׁמֵי כָזָב :

ֶּצְלֹּהִים יְהְנֵנֵנוּ וִיבֶּרְכֵנוּ , יָאֵר פָּנָיוּ אִמְּנוּ s 264. ` סֵלָה :

ייברף אֶבֶת \$ 265.

חוּתָמוּ שֶׁל חַקּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֱמֶת : § 266 אַל מְּהִי צַּדִּיק תַּרְבָּה וְאַל מִּתְחַכַּם יוֹמֵר § 266.

יַרָא אֶלֹחִים וַצֵא אֶת כָּלָם: זּיתֵר מַחַפָּח בְּנִי חִּנְחֵר: אַנִי הַנָּחַ הַּיִּר בָּיִר הַנָּחַר:

חלה את הכמים נחפם , וויעה כסילים ברוע: מנל מְלַמְּדֵי הִשְׂבֵּלִתִּי:

דְּכַם לֵב יִקַּח מִצְוֹת , וֶאֲוִיל שְׂפָתִּים יִלָּבֵם : 268 § חֲבָמִים הַפָּח לְהָרֵע וּלְהֵיטִיב לֹא יָדָעוּ : ראָשׁית חָכְּמָח יִרְאַח יִי, שֵׂכֶל פּוֹב לְכָל 🧣 🥸 צֹשֵׁיהַם:

נבל בַעֲשֶׂיף יִדְיוּ לְשֵׁם שָׁבָים : § 270.

: יוֹרֶפּוּ בְּדֶרֶ יִבְאָישׁ יְרֵא יִיְיָ יוֹרֶפּוּ בְּדֶרֶךְ יִבְּדֶּר

אָשֶׁר אָשֶׁבֶּרָתָם אָת חֻקּתַר וְאֶת מִשְׁפָּבַר אֲשֶׁר \$ 272.

יַצְשֶׂה אֹתָם הָאָדָם וָחֵי בָּהֶם:

: רַק חֲזַק נָאֱבַמץ § 275.

: פָּר וַאֶר לֵב הָאָדָם רַע בִּנְּעֻרָיו § 277.

יוֹאֵלֶידְ הְשׁוּקָתוֹ אָם רֹבֵץ, וְאֵלֶידְ הְשׁוּקָתוֹ § 278.

וְאַתָּח תִּמְשֶׁל בּוֹ : החיים והמות נתפי לפניה הדרבה והכללה.

ּנְבָחַרָּתָּ בַּחַיִּים לְמַעַן מִּחְיֶת אַפָּה וְזַרְעֶךּ: תַחַיִּים וְתַפָּעָת נָמַתִּן מִּחְיֶת אַפָּה וְזַרְעֶךּ:

מוָב אָרֶבְּ אַפַּיִם מִנְּבּוֹר יוּמְמֵל בַּרוּחוּ מַלְּכֵּב הַיר: יָּבְנוֹי, הַ בְּחַיִּים לְמַעַן הִּיְהֶת אֲשָׁת וְזַּרְעֶּבְּ

אָר וְהַפָּאָת וְהַפָּאָר וְהַפָּבוֹד מוֹצִיאִין אָת § 279.

הָאָרֶם מִן הָעוֹלָם :

280. צַחַיִּי בְשָׁרִים לֵב מַרְפַּא, וּרְקַב עֲצָמוֹת קְנָאָה: 28. מנובר מיינר במיח בחלבי

. 281 \$ אַיָּזְהוּ עָשִׁיר הַשָּׂבֵה בְּהֶלְקוֹ : 282 \$ וְאַחַרִיתָה מָרָח כַלַעֲנָה , חַדָּה בְּהֶעֶב

פּוּוֹת: רַוְלֶּיִתָּ יִרְדוֹת בָּוֶנֶת, שְׁאוֹל אֲצְנֶדִיתָּ יִתְּמֹכוּ:

וְנָתַּמְתָּ בְצִּחֲרִיתֶּךְ בִּכְלוֹת בְּשִּׁרְדְּ וּשְׁצֵּיֶךְ

וֹחַפָּאָתִי לֵאלְהִים: אַנְשָּׁלָת הָנְעָה הַנְּלָּת הַוּאַמ יָּרָעָה הַוּּלְּלָת הַוּאַמ \$ \$83.

ּ וְלֹא תָתוּרוּ אֲדְרֵי לְבַבְּכֶם וְאַדְרֵי צֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אַמֵּם וֹנִים אַחַרִיחֶם:

י וְלִפְּנֵי כְבוֹד שֵנָוָה \$ 285.

פּרָ אָם לַבָּינָת הַקְרָא . . . אָז מָבִין צֶדֶק 🖚 287.

יִמְשְׁפָּם , וּמֵישָׁרִים כָּל מַעְנֵל מוֹב: אות פּר מִשְּׁמָר נְצֹר לִבֶּף, כִּי מִמֶּכּוּ הּוֹצְאוֹת \$ 288.

דורם:

: נִשְׁבַּעְהִי וָאַקַיֵּמָה , לִשְׁמר מִשְׁפְמֵי צִּרְקָף נְדָרִים סְיָג לַפִּרִישׁוּת:

איש פּי יִדּר נֶדֶר לַוְיָ אוֹ תִשְּׁבַע שְׁבָעָח לֶאְמר אָפָּר עַל נַפְּשׁוּ לֹא יַחַל דְּבָרוֹ , כְּכָל הַיּצֵא מִפּיוּ יַצְשָׁה :

: מִצְנָת גוֹרֶרֶת מִצְנָת 🤅 292.

י אַבַרָת גוֹרֶרֶת צְבַרָת: 🕻 293.

יִנְ סוּר מֵרָע: § 294.

נְהָיָה מַצְמֵיה הַאַּדָקָה שָׁלום : § **295**.

: נַאַנִי קרְבַת אֱלֹהִים לִי מוֹב 🖇 296.

אָרָדְּ וָמִים בִּימִינָה , בִּטְּמֹאלָה עשֶׁר \$ 298. וַכְבוֹד :

יַרָאַת יָנָ תּוֹסִיף נָמִים , וּשְׁנוֹת רָשָׁעִים \$ 299.

מַקצרנה: נאָר אָת דִּמְכֶם לְנַפְשׁתִיכֶם אֶדְרשׁ **:** אַרְרשׁ אָר אָר אָרשׁ אָר אָר אָר

יבֶּמֶן רְשָׁעִים • יּבֶמֶן רְשָׁעִים • אַכֵל לְשֹבַע נַפְשׁוֹ

: אַרְסַר נָפָשׁ: מַכָר לְאוֹבֵד , וְיַיִן לְבָרֵי נָפָשׁ: 302.

יִשְׁמֶּח וְיִשְׁכַּח רִישׁוֹ , וַצְבָּלוֹ לֹא יִזְכָּר עוֹד: בּבָל עַת יִתְיוּ בְנָדֶיךְ לְבָנִים :

פּוַבֵּשׁ נָּרֶם: פּוַבַּשׁ נָּרֶם: פּוַבַּשׁ נָּרֶם:

פּּר לֶאֲוִיל וַדְרָג פָּעשׁ , וּפּהֶח הָּבִית קְנָאָח : 8 305. בּמֵל נַפְשׁוֹ אִישׁ חָסֶר , וְעֹבֵר שְׁאֵרוֹ אַכְזָרִר: 808. פּ וְגִיעַ כַּפֶּיך כִּי תאֹכֵל , אַשְׁרֶיך וְמוֹב לָךְ:

מוב נְקְלֶח וְעֶבֶּד לוֹ , מִמְּחְכַּבֵּד וַחֲסַר לְחֶם:

יִשְׂבַּע רִישׁ:

יָדעַ הַדַע פָּנֵי צאנֶךּ , שִׁית לִבְּךְ לַעֲדָרִים:

.s 309 קוצת אַפּיךּ תּאכַל לֶחֶם : לֵךָ אֶל נְמָלָח עָצֵל ‹ רְאַח דְרָכֶיתָ וַחֲכָם :

ראָשׁ הְשָׁע כַּף רְׁכִּיָּע י וְיַב טְרוּאִים שַּׁגְּשִׁיר :

ינְחַל רוּחָן \$ עֹבֵר בֵּיתוֹ יְנְחַל רוּחָן \$ 310.

צַח לְבַקֵּשׁ וְצֵח לְאַבֵּד, צַח לְשָׁמוֹר וְצֵח לְחַשְׁלִּיךְ: אֵישׁ מַדְּוֹסוֹר אֹחֵב שִׁמְּטָח, אֹחֵב וַיִּן נָשֶׁמֶּן § 311. אִישׁ מַדְּוֹסוֹר אֹחֵב שִׁמְחָח, אֹחֵב וַיִּן נָשֶׁמֶּן לֹא יַצַשִׁיר:

י אָבְיוֹן מִשְׁפְּט: אַבְיוֹן מִשְׁפָּט: אַבְיוֹן מִשְׁפָּט: אַבְיוֹן מִשְׁפָּט: אַבְיוֹן מִשְׁפָּט: אַבְיוֹן מִשְׁפָּט: יַבְיַבְּר אָבְיוֹן מִשְׁפָּט: יַבְיִּבְר אָבְיוֹן מִשְׁפָּט:

אחב כֶּסֶף לֹא יִשְׂבֵּע כָּסֶף:

יוֹרָא: גָפָשׁ בְּרָכָה מְּדָשָׁן, וּמַרְנֶה גַם הוּא יוֹרָא: 313.

אָרָבָר שֵׁם מֵעשֶׁר רָב , מִכֶּסֶף וּמִּוָּהָב § 314.

בון מוב:

יָכַפֶּח אָרָאשׁ צַדִּיק , וּפִּי רְשָׁעִים יְכַפֶּח 🦠 315.

: טַמָׁק

הַרְחַק מִמֶּדְ: הַרְחַק מִמֶּדְ: מְמָדְּ צִקְּשׁוּת פָּה, וּלְזוּת שְׂפָּתִיִם מור מִמְּדְ: מִמְר מִמְּדְ: מִמְר מִמְּדְ: מִיִּבּוּ מִשְׁפָּתִיִם

וְתְיִיחֶם נְקִּיָּם מֵיְיָ וְמִיִּשְׂרָאֵל : 317. § שַׂנָאתִּי קְתַל מְרֵעִים , וְעִם רְשָׁעִים

לא אַשֵּׁב : לא אַשֵּׁב : 18. \$ זַכֶּר צַּדִּיק לִבְרָכָח , וְשֵׁם וְיִשְׁעִים יִרְקָב:

פור ג הַפָּתְל חָפָּת אַחַה לָכֶם וְלַגֵּר חַנְּר , חֲפַת יי: הלת לדרמורת כּרח בּנּר יהיה לפני יי:

זַבְצְלָךְ סְנִי לְחַבְּרָךְ לָא חַאְבִּד : מַצְצָלָךְ סְנִי לְחַבְּרָךְ לָא חַאְבִּד : הַבְצֵלָךְ סְנִי לְחַבְּרָךְ לָא חַאְבִּד :

מַצְּדִּיכֵּי הָרַבִּים כַּכּוּכָבִים רְעוֹנָם וָעֶד : מַצְּדִּיכֵּי הָרַבִּים כַּכּוּכָבִים רְעֵחוּ / וְחוֹלִיכוֹ בְּדֶרֶךְּ

לא טוב : אָנֶלֶת שִּׁמְחָח לַחֲסַר לֵב, וְאִישׁ מְּבוּנָח יְיַשֶּׁר לָכֶת: 327. \$ לא תַעֲמד עַל דַּם רֵעֶךְ :

.132 פּ לא וַזְּצְחוֹ עַל וַים וַ עֶּךְּי אָרוּר מַכֵּח רַצְחוּ בַּפָּתֶר: אָרוּר מַכַּח רַצְחוּ בַּפָּתֶר:

וְחָדַלְהָּ מֵעֲזֹב לו: אַלָּא הְּנְבוּ , וְלֹא הְכַחֲשׁוּ וְלֹא הְשַׁקְרוּ (לֹא הְנָבוּ , וְלֹא הְכַחֲשׁוּ וְלֹא הְנִשׁקְרוּ אַ מִּינִים: . לֹא תִעשׁים את רעד ולא הגול ,

איש בַּצְבִיתוּ: לא תַּצְשׁק אֶת רֵצְךּ וְלֹא תִּנְּזֹל , לא תָּלִין פְּעָלַת שָׂכִיר אִמְּךּ צַר בַּקֶר: וְתִּין צָּדֶק וִהְיֶח לָכֶם , אֲנִי יְיָ אֵלְחֵיכֶם : וּבַמְשׁוּרָח : מאוֹנֵי צָדֶק אַרְנֵי צֶּדֶּק אֵיפַת צֶדֶק וּבִמְשׁוּרָח : מאוֹנֵי צֶדֶק אַרְנֵי צֶּדֶּק אֵיפַת בַּמִּשְׁקָל

ָּוֹכִי תִּמְבְּרוּ מָמְבָּר בַעֲמִיתֶּךְ אוֹ קָנַח מִיַּד עֲמִיתֶּךְ

אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיוּן:

לא הַפִּיג גְבוּל רֵצֵף : לוָח רָשָׁע וְלֹא יִשַׁלֵּם :

רוֹנֵלְקְ עִם גַּנָּב שׁוֹנֵא נַפְשׁוֹ, אָלָח יִשְׁמַע וְלֹא יַגִּיר: זוֹרַעַ עַוְלָח יִקצַר אָוֵן : § 333.

מוֹב מְעַם בְּיִרְאַת יִיָּ, מֵאוֹצָר רָב וּמְחוּמָת בּוֹ: עֹשֶׁר עֹשֶׁר וְלֹא בְמִשְׁפָּם , בַּחֲצִי יָמִיו יַעַּוְכֶּנּּ וּבָאַחֲרִיתוֹ יִחְנֶת נָבָל :

אָם אָנֶן בְּיָרְדְּ הַרְחִימָהוּ , וְאַל מִּשְׁכֵּן בְּאֹהָלֶיךְ עַוֹלָה:

ַטַּנְּזֵלָּם: בְּפַּמָּדִּוֹן אוֹ בִּנְּמִיּמֶתּ יָד אוֹ בְנָזֵל אוֹ נְּמָשׁק בְּפַּמָּדוֹן אוֹ בִּנְּמִיּמֶתּ יָד אוֹ בְּנָזֵל אוּ נְּמֵשׁק אֶתּ בָּפָּמָדוֹן אוֹ בִּנְמִיּמֶתּ יָד אוֹ בְנָזֵל אוֹ נְּמֵשׁק אֶתּ בָּפָּמָשׁ כִּּי מָתֲמָא דּמָבֶלָּם מַצַל בַּוְיָּ , וְכִּחֲשׁ בַּּצְּמִיתוּ

יְהִי כְבוִר חֲבֵרְךְ חָבִיב פָלֶיךְ כְּשֶׁלָּךְ: § 335.

א מלך רכיל בְּעַבֶּיך : 336.

יְרָשָׁע יַבְאָשׁ וְיַחְפָּיר: אָבָר שֶׁקֶּר יִשְׂנָא צַדִּיק, וְרָשָׁע יַבְאָשׁ וְיַחְפִּיר: \$ 839.

אַשֶּׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה:

בָּז לְרֵעֵהוּ חוֹמֵא : מִּיִּטִרת וו כּל נַּרָהּ ל

הועבת יי כָּל נְבַה לֵב: 🏅 בּה לֵב: 🌣 פּוֹעבת יִי בָּל בְּבַה לֵב:

שָּׂמַדְאָר בָּאַמְרִים לִי , בַּית וְיָ נֵלֶךְ:

יְּבְּבָּרְ מִּ אָם הְּשִׁיב בְּשַׁבָּח עָנג לִקְדּוֹשׁ וְיָ מְכַבָּדְ וְּכָבַּדְמוֹ מֵצְשׁוֹת דְּרָכֵיךְ מִשְּׁבִּח עָנג לִקְדּוֹשׁ וְיָ מְכַבָּדְ אָז מִּחְעַבָּג עַל יָיָ: אָז מִּחְעַבָּג עַל יָיָ:

פּוֹלָכוּ מַחַיִל אָל חִיִל , וַרָאָת אָל אֱלֹחִים § 199.

בָּצִיּוֹן:

יָנְכְרָהָ נְעָבֶרְ וְנָבְיְרְ נְאֲמְחְךְּ כָּמוֹךְּ : וְזָכַרְהָּ כֵּעִּרְ יָנְתְּיִרְ הְשָׁם: פִּי עָבֶר הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרֵיִם וַיֹּצְאַךְ יִיְ אֱלֹהֶיךְ מִשְׁם: 5 201. בּת אָבֵר יִן הִשְּׁמְרוּ בְּנַפְשׁוֹחֵיכֶם, וְאֵל כָּתְיּ בְּנַפְשׁוֹחֵיכֶם, וְאֵל כָּתְיּ בְּנַפְשׁוֹחֵיכֶם, וְאֵל כָּתְיּאַר בִּישְׁאַר בִּיוֹם הַשְּׁבָּר :

בַּיּוֹם הַשְּׁבִּיעִי מִּשְׁבֹּת, לְמַעַן יָנוּחַ שוֹרְךּ וַחֲמֹּרֶךּ: 204. § וַיּאפּוּ אֶת הַבָּצֵק אֲשֶׁר תוֹצִיאוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא עָנָת מַצוֹת כִּי לֹא חָמֵץ, כִּי גֹּרְשׁוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא יַכְלוּ לְהָחִמַּהִמֵהַ:

יַמצות יֵאָכֵל אַת שִׁבְעַת הַיָּמִים , וְלֹא יֵרָאֶה לְּךְּ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךְּ שְׂאֹר בְּכָל וְּבֻלֶּךְ:

יְחָנֶה לָכֶם: הַחְנֶינֶת לָכֶם: הַחְנֶינֶת לָכֶם: הַחְנֶינֶת לָכֶם: הַחְנֶינֶת לָכֶם: הַחְנֶינֶת לָכֶם: הַחְנִינָת לָכֶם: הַחְנִינָת לָכֶם: הַחְנִינָת לָכֶם:

: בר לְרַגְּלִי דְבָּרֶךּ , וְאוֹר לְנָתִבָּתִי 💲 207.

יַּהָנֶת יִהְנֶשׁ הַשְּׁבִיצִי בְּאֶחָד לַחֹנֶשׁ יִהְנֶה לָכֶם \$ 209. שַּׁבָּחוֹן זִכְרוֹן מִּרוּצָח מִקְרָא לֹנֶשׁ : לפָנֵי יִי אַלֹחֵיכֶם : אָם יִפָּלָע שׁפָּר בְּצִיר וְעָם לֹא יֶחֲיָדר יוֹם פָּפָּרִים חוּא לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם יִתְּיֶח לֹכַפֵּר עֲלֵיכֶם יִתְּיֶח לֹכַפֵּר עֲלֵיכֶם וְעִּנְּיתֶם יִחְיָּה לֹכָפֵר עֲלֵיכֶם וְעִּנְּיתֶם יִחְיָּה לֹכַפֵּר עֲלֵיכֶם וְעִּנְּיתֶם יִחְיָּה לֹכְפֵּר עֲלֵיכֶם וְעִּנְּיתֶם יִחְיָּה לֹכְפֵּר עֲלֵיכֶם וְעִּנְּיתֶם יִחְיָּה לְּכַפֵּר עֲלֵיכֶם יִּיִּה אָלְחֵיכֶם :

ַבְּלֵּל חַמַאמִיכֶם לִפְנֵי יְיָ הִּמְחָדְרוּ : מַכֵּל חַמַאמִיכֶם לִפְנֵי יְיָ הִּמְחָדְרוּ :

בָּאָסְפָּכֶם אָת הָבּוּאַת תָאָרֶץ הָּחֹנְּוּ אָת חֵג יִיָּ דְּרִתִּיכֶם כִּי בַּשְּׁכֵּוּ תִּאָרֶץ תָּאָרֶים , אֲנִי יִיָּ אֱלְתִּיכֶם: \$ \$ 216 אַנְ בַּחֲמִשְׁת עָאָרִים , אֲנִי יִיָּ אֱלְתִּיכֶם: \$ \$ \$ \$ \$ בַּפָּפִּת תִּאָרֶץ תִּאָרִים , אֲנִי יִיָּ אֱלְתִּיכֶם:

שָׁבְעַת יָמִים , בַּיּוֹם הָרָאשׁוּן שַׁבָּתוּן וּבַיּוֹם חַשְּׁבִירְּיִּ שַּבָּתוּן: וּלְלַחְשֶׁם לָכֶם בַּיּוֹם חָרָאשׁוּן פְּרִי עֵץ חָדָר לַפְנֵי וְיָ אֱלְתִיכֶם שִׁבְעַת יָמִים: לַפְנֵי וְיָ אֱלְתִיכֶם שִׁבְעַת יִמִים:

התְשְׁמְח הְשָׁמְם יְבֵיי מִשְׁמָם רְעֵּים אוֹחָם \$ \$221.

וּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵצֵחוּ וּמַפָּנוֹת לָאֶבְיֹנִים:

פֿה אָמַר יְיָ צְבָאוֹת צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲבִים, וְהָאֱמֶת הַוֹּבִים מוֹבִים, וְהָאֱמֶת הַוֹּבִים מוֹבִים, וְהָאֱמֶת יְהוּדָה לְשָׁשׁוֹן וּלְשִׁמְחָה וּלְמֹעֲדִים מוֹבִים, וְהָאֱמֶת יְהוּדָה לְשִׁשׁוֹן וּלְשִׁמְחָה וּלְמֹעֲדִים מוֹבִים, וְהָאֱמֶת יְהוּדָה לְשִׁלוֹם אֵהָבוּ :

אָרָם נַפְּשׁוֹּ ְ הֲלָכֹף כְּאַנְמֹן רֹאשׁוֹ וְשֵׂק וָאֵפֶּר יַאָּיצְ § 230.

יָבָּקִע כַּשַּׁחַר אוֹרָך: הָרָאֶח פָּתָּם וְכִפִּיחוֹ וּמִבְשְׁרְךְּ לֹא חָחְּצִלָּם: אָז הָרָאֶח כָּרָעֵב לַּחְמֶךְ וַצְנִיִּים מְרוּדִים מָבִיא בָיִח, כִּי הָבְּיָחָרְהִיּ פַּתַּחַ חַרְאָבּוֹח רָשֵׁרְ וֹבְלוֹא חָתְבּי הַבְּיָחָר הִּבְּעִר בְּחְמֶךְ וַצְנִיִּים מְרוּדִים מָבִיא בָיִח, כִּי הַבְּעָר בַּשָּׁחַר אוֹרֵךְ:

## Pflichten gegen uns felbst

אָרָהִים פָּטָּה אָת הָאָרָם: 🤅 238.

פּבְּחֵמוֹת בִּיקּר וְלֹא יָבִין , נִמְשֵׁל פַּבְּחֵמוֹת בִּיְמוּ:

ארעה : הָלְמוֹת בָּנְתָה בֵיתָה , הָאָבָה עַפּּהּדֶיהָ שרעה :

יְנְעָם: מְזִּמָּח הִּשְׁמַר עָלֶיךּ , הְבִינָח הִנְצְרֶכָּח: מְזָמָח הִשְׁמַר עָלֶיךּ , הְבִינָח הִנְצְרֶכָּח:

ָּצָרָק: שָׁמַעַ בֵּין אֲחֵיכֶם וּשְׁפַמְהָם צֶּדֶק:

אַל מָּדִין אֶח דְוֹבֵיְךְ עַד שֶׁתַּנִּיעֵ לִמְקוֹמוֹ :

יָשַׁבְּהֶצָּה : יָשַׁבְּהֶצָּה :

ַבְּרָב דְּבָרִים לָא יֶרְזַהַל פָּשַׁע, וְדוֹּשֵׂהְ שְׂפָּתָיו בַשִּׂבִּיל :

פי כסיל מְחָתָּח לו:

בָּנֶת וְחַיִּים בְּיֵד לָשׁוּן:

יבָר הָאָויל יָשָׁר בְּצִינָיו, וְשֹׁבְּץ לְצֵאָח חָבָם: \$ 244.

לוּ דָבְמוּ יַשְׂבִּילוּ זָאת , יָבִינוּ לְאַדְוֹרִיתָם:

מָיִם צֵׂטֻׁמִּים צַצָּח בָלֶב אִישׁ, וְאִישׁ מְבוּנָחְ יִדְלֶנָּח:

פּאַשָּׁרֵי חָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא חָלַךְ בַּצְצַת רְשָׁיכִים (אַ אַשְׁרָי בַּצְצַת רְשָׁיפִים) \$ 245. וּבְדֶרֶךְ חַפָּאִים לֹא צָמָד, וּבְמשֵׁב לֵצִים לֹא רָשָׁב:

: לְמְנוֹת יָמֵינוּ כֵּן חוֹדַע, וְנָבִיא לְבַב חַבְבַּתַח: דַלא צָבָא לָאָנוֹשׁ צְבֵי אָרֶץ , וְכִיבֵּי שָׁכִיר רָבְּיר:

הַיּוֹם לַצֵּר וְדַוּפְּילָאַכָּח מְרָבָּה :

: פֿל אַשֶּׁר תִּקְצָא יָרְךְּ לַצְשׁוֹח בְּלַחְדְּ צַשֵּׁה : ניאטר אַלֹּחִים נַצְשֶׁהׁ אָדָם בְּצַלְּמֵנּג נִיצִּעָּהׁ בְּצַלְמֵנּג נִיאָטֶר בַּצִּלְמֵנּג.

פּרִמוּמֵנוּ , וְיִרְדוּ בִרְגַת תַיָּם וּבְעוֹף תַשְּׁבַיִים וּבָּבְּתַבָּת יבלל הארא יבלל בורמש בורמש בל האורא:

: וְדַעַת בֶּקרוּץ נָבְחָר 🖇 249.

יווי דאקוים לַרַע שוֹב וַלַשוֹב רַע , \$ 250.

שָּׂמִים חשֶׁהְ לְאוֹר וְאוֹר לְחשֶׁהְ:

לא עם האָרֶץ הָסִיד:

יקניקם חַצִי מְדַבֵּר אַשְׁדּוֹדִית וְאֵיכָם \$ 251. בַּמָּנִירִים לְדַבֵּר יִתוּיִדִית , וְכַלְשׁוֹן עַם וַעַם:

אַבָּסֶף, וְיִחְרוּן הַצֵּל הַהָּכֶּסֶף פָּי בְּצֵל הַבָּסֶף, וְיִחְרוּן הַּצֵּת \$ 258.

הַתָּכָמָת מְּחֵיֶּת בְעָּנֶיתָ:

פּסִילִים פָרוּם הָבִין דַּרְפּוֹ , וְאִנֶּלֶת פְּסִילִים \$ 254.

מרמח:

ישׁ זֶּרֶךְ יָשֶׁר לִפְנֵי אִישׁ וְאַחֲרִיתְהוּ \$ 255.

זַרָבֵי מָוָת :

דור הַבְּמִים בִּצִינִיהֶם:

יאת: וַיּאמֶר נָתָן אֶל דָּוִד אַתָּח-הָאִישׁ הַעָּשְׁה זאת: וַיּאמֶר נָתָן בֵּוֹ יְיָ כִּי בַן טָנֶת הָאִישׁ הַעְּשָׁח

בַּפָּת חָנָף יַשְׁיחָת רַצַּהוּ :

יבל פּרָבֶר בְּלְבַרְכֶם עַל פּתְשָאוּ אִמְרוּ בִּלְבַרְכֶם עַל מִשְׁעַּבְּרֶכִם :

: נִיִּבְעָם נִיּשְׁבוּן וְשִׁרוּן וַיִּבְעָם \$ 260.

אַשְׁרֵי אָדָם מְפַּחֵד הָּמִיד :

: מָהָרַפִּיתָ בִּיוֹם צָרָח צֵר כּהֵכָח \$ 261.

אַרֶּךְּ אַפַּיִם רַב מְּבוּנָחֹ, וּקְצֵּר רוּחַ מֵרִים 362.

אָנֶלֶת:

פַעַם בְּחֵיק כְּסִילִים יָנוּחַ :

יָדַלְּהִי כִּי אֵין מוֹב בָּם , כִּי אָם לְּמְּמוֹחַ § 263. וְלַצְשׂוֹת מוֹב בְּחַיָּיו :

יָּרָ לֹא גָבַהּ לִבִּי וְלֹא רָמוּ עֵינֶי , וְלֹא חִלֵּכְתִּי בִּגִדלוֹת וִבְנָפַּלָאוֹת מִמֵּנִּי :

יָּנְי רוו דּבְּנְכָר אֲשֶׁר שָׁם יְנָ מִבְטָּחוֹ , וְלֹא פָנָת אַלְרהבים ושׁמי כֹזב : אַל רהבים ושׁמי כֹזב :

אֶל רְהָבִים וְשָׁמֵי כָזָב : אַלֹּתִים יְחָנֵנוּ וִיבָרְכֵנוּ , יָאֵר פָּנָיו אָתְּנוּ § 264.

ֶּסֶלֶת: 265. פּראשׁ דְּבַרְדְּ אֲמִת:

. ראש דְּבָרְדְּ אֱמֶת : חוֹתִמוֹ שֵׁל חַקָּדוֹשׁ בָּרוּדְ חוֹא אֱמֶת :

. 266 § אַל מְּתִי צַּדְּיק תַּרְבֵּת וְאַל מִּמְחַבֵּם יוֹתֵר . . . כִּי יָרֵא אֱלֹתִים וֵצֵא אֶת כָּלָם:

יִבְּיָ מָתְמָּח בְּנִי חָנָּחֵר : § 267 פּ וְיֹתֵר מֵחַמָּח בְּנִי חָנָּחֵר :

תַלָּהְ אֶת חֲכָמִים יֶחְכָּם , וְרֹעֶח כְסִילִים וֵרוֹצַ : מַכָּל מְלַמְּדֵי הִשְׂכַּלְתִּי :

הַכֶּם לֵב יִקַּח מִצְוֹת , וֶאֲוִיל שְׂפָתִים יִלָּבִם : 268 § חֲבָמִים הַמָּח לְחָרֵע וּלְחֵימִיב לֹא יָדָעוּ : לָכָל מּוֹבּ לְכָל װְ יִיְ שֵׂכֶל מּוֹבּ לְכָל § 269. עשִׁיהַם:

: וְכָל מַצְשֶׂיף יִהְיוּ לְשֵׁם שָׁמָים \$ 270.

בי זָח הָאִישׁ יְרֵא יְיָ , יוֹרֶפּוּ בְּדֶרֶךְ יִבְּחָר :

יַצְשֶׂר אָתָם הָאָדָם וָחֵי בָּהֵם : יַצְשֶׂר אֹתָם הָאָדָם וָחֵי בָּהֵם :

: רַק חֲזַק נָאֲמֵץ § 275.

: פִּי וֵצֶר ֹלֵב הָאָדָם רַע מִנְּעָרִיו § 277.

יַּמְלֵּיךְ הְשׁרְּכָּתוֹ הַפְּתוֹ הְבָּץ , וְאֵלֶיךְ הְשׁרְּכָּתוֹ § 278. וְאַהָּח הִּמְשֵׁל בּוֹ :

בַּתַתִּים וְתַּפֶּנֶת נָתַתִּי לְפָנֶיךּ תַבְּרָכָה וְתַקְּלֶלֶת, יבחרם בחיים למעי פחים אפה וזרעה:

וּבָחַרָתָּ בַּחַיִּים לְמַעַן תִּחְיֶח אַתָּח וְזַרְעֶךּ: מוֹב אֶרֶךְ אַפַּיִם מִנְּבּוֹר , וֹמשׁל בְּרוּחוֹ מִלֹכֵד עִיר:

ָּהָאָּדָם מִן הַעּוֹלָם : הַאָּדָם מִן הָעּוֹלָם : הַבּנִרָד מוֹצִיאִין אֶתּ \$ 279.

צַּבְּעָרִים לֵב מַרְפֵּא, וּרְקַב עֲצָמוֹת קּנְאָת: 280. § בַּיָּרִים לֵב מַרְפֵּא, וּרְקַב עֲצָמוֹת קּנְאָת:

: אֵינֻהוּ עָשִׁיר הַשָּׁבִהְ בְּקּלְקוֹ § 281.

אָבָרִיתָּה בָּרָה כַלַּצְנָה, חַדָּה כְּחֶבֶב \$ 282.

ּוְנָתַמְתָּ בְאַחֲרִיתֶּךְ בִּכְלוֹת בְּשִׂרְךְּ וְשְׁאֵרֶךְּ : פִּיּוֹת: רַגְּלֶיתָ יִרְדוֹת בָּלֵוֹת בְּשִׂרְךּ וְשְׁאֵרֶךְּ

נאין אֶעֶשֶׁת הָרָעָה הַגְּוֹלָח תַּוּאח (צ283.

וְחָטָאתִי לֵאלֹהִים : . ולא ססיר: אחרו לררכם ואחרו סיווכם אמר

ּ וְלֹא חָתוּרוּ אַחֲרֵי לְבַּבְכֶם וְאַחֲרֵי צֵינֵיכֶם אֲשֶׁר אָהֶם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם :

יָלְפְנֵי כָבוֹד צֻנָוָה : 285.

ימשְפָּם , וּמֵישָׁרִים כָּל מַקְנָל מוב: ימשְפָּם , וּמֵישָׁרִים כָּל מַקְנָל מוב:

אַ אָפָל מִשְׁמָר נְצֹר לְבֶּדְּ, כִּי מִפֶּנּיְ תּוּצְאוֹת \$ 288.

דורם:

ַ 291 \$ נִשְׁבַּעְהִי וָאֲקַיֵּמָה , לִשְׁמֹר מִשְׁפְּמֵי צִּרְקָּךּ: נְדָרִים סְיָג לַפְּרִישׁוּת :

אָשׁ פִּי יִדּר נֶדֶר לַיְיָ אוֹ תִשְּׁבֵע שְׁבֻעָּח לָאְסֹר אָפֶּר עַל נַפְשׁוּ לֹא יַחֵל דְּבָרוֹ , כְּכָל תַּיּצֵא מִפִּיוּ יַעֲשֵׂח :

: מְצְנָח גוֹרֶרֶת מִצְנָה \$ 292.

יַבְרָה: אַבַרָה גוֹרֶרֶת עַבַרָה: גוֹרֶרֶת עַבַרָה:

יָנָ סוּר מֵרָע: § 294.

יִרָּיָה מַעֲשֵׂה הַצְּדָקָה שָׁלוֹם : § 295.

י מוב : נַאַנִי קרְבַת אֱלֹהִים לִי מוֹב : \$ 296.

אָרֶדְּ יָמִים בִּימִינָהּ , בִּשְׂמֹאלָהּ עשֶׁר . צּשָׁר אַרֶדְּ יָמִים בִּימִינָה

ּ וְכָבוֹד

יְרָאַת יְנָ פּוֹסִיף יָמִים , וְשְׁנוֹת רְשָׁעִים \$ 299.

מַקברנה:

י אָדרשׁ אָר דְּמְכֶם לְנַפְּשׁׁחֵיכֶם אָדְרשׁ s 300.

הָבֶּמֶן רְשָׁצִים sol. צַּוּיק אַכֵל לְשֹבֵע נַפְּשׁוֹ , יּבֶמֶן רְשָׁצִים מַחָּסָר:

נְּפָשׁ: מַכָּר לְאוֹבֵד , וְיִין לְפָרֵי נָפָשׁ: 302 \$

יִשְׁהֶּת וְיִשְׂכַּח רִישׁוּ , וַעֲּמָלוּ לֹא יִזְּכָּר עוֹד:

נְבָנִים \$ בָּכָל עֵת יִקְיוּ בְנָדֶיךְ לְבָנִים \$ 303.

פּוַבֶּשׁ נָּרֶם: מִּנַבְּשׁ נָּרֶם:

פּי לָאָיִיל יַהַרָג פָּעַשׁ, וּפֹתֶח הָבִית קְנָאָח:

יָרָי: אָכָזְרָי: אָרָשׁ הָסֶר, וְעֹבֵר שְׁאֵרוֹ אַכְזָרָי: § \$05.

יָגִיעַ כַּפֶּיך כִּי תאַכֵל, אַשְׁרֶיךְ וְמוֹב לָךְ: \$ 308.

מוֹב נִקְלֶת וְעֶבֶד לוֹ , מְמִּתְכַּבֵּד וַחֲסַר לָחֶם:

עובר אַדְטָתוֹ יִשְׂבַע לָחֶם , וּמְרַדֵּף רֵיקִים

יִמְבַּע רִישׁ:

יָדֹעַ מַדַע פְּנֵי צאֹנֶךּ , שִׁית לִבְּךּ לַעֲדָרִים : 8 309. בְּזַעַתְ אַפֶּיךָ תּאַכַל לֶחֶם :

לַדָּ אֶל ְנָמָּלָת עָצֵל , רְצֵּת דְרָכֶיתָ וַחֲכָם :

רָאשׁ עשׁׁה כַף רְמִיָּה , וְיֵד חָרוּצִים מִּצְשׁיר :

ינְחַל רוּחַ: עַכַר בֵּיתוֹ וְנְחַל רוּחַ:

צַת לְבַקֵּשׁ וְעֵת לְאַבֵּד, עַת לִשְׁמוֹר וְעֵת לְחָשְׁלִיה: און מֵחָבֶל וִמְעָם , וְלְבֵץ עַל וַד וַרְבָּח: \$ 311.

איש מַּחְסור אֹתַב שִׁמְחָת , אֹתַב יַיִן נְשֶׁמֶן

ָּלָא יַצְשִׁיר

ינץ וְכַלֵּי כֵּלָיו רָעִים / הוּא וְמוֹת יָעָץ יּ \$ 312.

לְחַבֵּל צֲנִיִּים בְּאִמְרֵי שֶׁקֶר, וּבְדַבֵּר אֶבְיוֹן מִשְׁפָּם: אחב כֵּסָף לא יִשׂבַּע כָּסֶף:

: גָפֶשׁ בְּרָכָת מְדָשָׁן , וּמַרְנָת גַם הוּא יוֹרֶא 💲 313.

אַנְהָקר שֵׁם מֵעשֶׁר רָב , מִכֶּסֶף וּמִּזְּחָב \$ 314.

בור מוב:

יַכְפָּח יְכַפָּח אָדִיק , וּפִּי רְשָׁעִים יְכַפָּח אַ 315.

: בַּבָּם

הַרְחַק מִמֶּךְ: הַרְחַק מִמֶּךְ: מְקְשׁוּת פָּחֹ, וּלְזוּת שְׂפָתִים בּהַרָחַק מִמֶּךְ:

יִתְיִיתֶם נְקִים מֵיְיָ וְמִישְׂרָאֵל :

יְּעָם רְשָׁעִים ( וְעָם רְשָׁעִים § 317. לא אשב :

: אָכֶר צַהִּיק לִבְרָכָה , וְשֵׁם רְשָׁצִים יִרְקָב:

עוֹלָם לְדרֹתֵיכֶם כָּכֶם כַּגֵּר יִהְיֶה לִפְנֵי יְיָ: עוֹלָם לְדרֹתֵיכֶם כָּכֶם כַּגֵּר יִהְיֶה לִפְנֵי יִיָּ:

יָאָתֹּבְתָּ לְרֵעֲדְ כָּמוֹדְ : 320.

ַדַעַלָּךְ סְנִי לְחַבְרָךְ לָא חַעְבִּר :

, אָרָקִּישׁ וְחַבּּשִׁלְּכִּילִים וַזְּחִירוּ בְּזֹחֵר הָרָקִישׁ אָבּיבּנּ בְּבִּיבִים לְעוֹלָם וָעֶד: וּמַצְּדִּימֵי הָרַבִּים כַּכּוֹכָבִים לְעוֹלָם וָעֶד:

איש חָמָס יְפַּאָּה רֵעָהוּ / וְהוֹלִיכוּ בְּדֶּרֶךְּ § 325.

לא מוב : אָנֶלֶת שִׁמְחָח לַחֲסַר לֵב, וְאִישׁ מְבוּנָח וְיַשֶּׁר לָכֶת:

. 327 \$ לֹא חַעֲמד עַל הַם רֵעֶך : 328 \$ שֹפֵּךְ הַם חָאָדָם בָּאָרָם דָּמוֹ יִשְּׁפֵּךְ :

אָרוּר מַכַּח רֵצֵחוּ בַּסָּתֶר : \$229 \$ לא תַחֲרשׁ בְּשׁוּר וּבַחֲמֹר יַחְדָּו :

פּי תִּרְאֶה חֲמוֹר שׁנַאֵּךְּ רֹבֵץ תַּחַת מַשָּׂאוֹ \$ 330.

יְחָדַלְהָּ מֵצְוֹב לוֹ: יְחָדַלְהָּ מֵצְוֹב לוֹ: \$ לֹא הִגְּבוּ , וְלֹא הְכַחֲשׁוּ וְלֹא חְשַׁקְּרָוּ

לא הלין פּעֻלַּת שָׂנִברּ , וְנא הְכַּחֲשׁרּ וְנֹא הְּנְּזֹל , אִשׁ בַּעֲמִיתוֹ : לא הַעֲשׁק אֶת רַעֲךּ וְלֹא הִנְּזֹל , לא הָלִין פִּעֻלַּת שָׂכִיר אִמְּךּ עַר בּּעֶר : לא חַצְשוּ עָנֶל בַּמִּשְׁפָּם , בַּמִּדְת צֶדֶק וֹבִינְשוּרָת: מאוְנֵי צֶדֶק אַרְנֵי צֶדֶק אֵיפַת צֶדֶק וחיו צדם יחיח לכם , אני יי אלחיכת:

וְכִּי חִמְּבְרוּ מִמְבָּר לַצְּמִיתֶּךְ אוֹ קְנָת מִיַּד צְּמִיתֶּךְּ, וְחִין צָּבֶּק יִחְיֶת לֶכֶם , אֲנִי יְיָ אֵלְתֵיכֶם :

אַל פּוֹנוּ אִישׁ אָת אָחִיוּ: אַל פּוֹנוּ אִישׁ אָת אָחִיוּ:

לוֶה רָשָׁע וְלֹא יְשֵׁבֵּם:

אָלֶת יִשְׁמֵע וְלֹא יַנְּיִר: 833. אורע עַוּלָת יִקְצָר אָוָן:

מוֹב מְעֵם דְּיָרֶת יָיָ, מֵאוֹצָר רָב וּמְחוּמָת בּוֹ: עֹשֶׁה עַשֶּׁר וְלֹא בְמִשְׁפָּם , בַּחֲצִי יָמָיו יַעַּזְּכֶבּּוּ וּבָאַחֲרִיתוּ יִחְּיֶת נְבָל:

אָם אָנֶן בְּיָרֶדְּ חַרְיִחִימָהוּ , וְאַל תַּשְׁכֵּן בְּאֹחָלֶידְּ עַּוֹלָה :

נֶפֶשׁ פִּי הָחֲמָא דּמְצֵלָח מַעַל בַּוְיָ , וְכִחֲשׁ בַּעֲמִיתוּ בְּפָקּדוֹן אוֹ בִרְשׁיּמֶת יָד אוֹ בְנָזֵל אוֹ עָשֵׁק אֶת הַנָּוֹלָח:

יִדְי כְבוֹד חֲבֵרְדָּ חָבִיב עָלֶידְּ פְּשֶׁלֶּדְ: § 335.

ּ לֹא חֵלֶךְ רָכִיל בְּעַבֶּיךְ : \$ 336.

אַטֶּר עַל פָּנֵי הָאַדָּטָח : דְבַר שֶׁלֶּר יִשְׂנָא צַדִּיק, וְרָשֶׁע יַבְאִּשׁ וְיַחְפִּיר: אַטֶּר עַל פָּנֵי הָאַדָּטָח :

בָּו לְרֵצְחוּ חוֹנְמֵא:

הוֹעֲבַת יִי כָּל גְּבַח לֵב :

herzheimer, Glaubenelchre.

לְפְנֵי שֶׁבֶּר נָאוֹן , וְלִפְנֵי כִשְׁלוֹן גֹּבַה רוּחַ :

יָצר לְשׁוֹנְךְ מֵרָע , וְשִׂפָּתֵיךְ מִדְבֵּר מִרְמָת :

עַל שְׁלֹשָׁה דְבָרִים הָעּוֹלָם קַיָּם, עַל הְאֶבֶּת וְעַל הַדִּין וְעַל הַשָּׁלוֹם :

יַּמְצָא בְּפִיהֶם לְשׁוֹן חַּרְאֵל לֹא יַצְשׁוּ עַּוְלָּח וְלֹא יַבְשׁוּ בְּלָּח וְלֹא יָבְשׁוּ בְּכִּיהֶם לְשׁוֹן חַּרְמִית:

ירנו: אָמוּנְבַת יִי שִׁפְּתִי שָׁקָר, וְעשׁי אֲמוּנָה רְצוֹנוּ: \$ 343.

שְׂפַח אֲמֶת הַפּוֹן לָעַד , וְעַד אַרְנִּיעָה לְשׁוּן שָׁקֶר: אַבָּל אוֹמֵר , הַנֵי כִּתְּלְמִידָיו שֶׁל אַהַרֹּן; • \$ 844.

אוֹדֵּב שָׁלוֹם וְרוֹדֵף שָׁלוֹם אוֹדֶב אָת ׁדַבְּרִיּוֹת: וְהַאָּמֵת וְהַשָּׁלוֹם אָדָבוּ:

יַל אָדָם הֶאֶרִיךְ אַפּוֹ , וְהָפְּאַרְתּוֹ עֲבֹר s 346. על פַשַׁע :

שִּׂנְאָח הְעֹרֵר מְדָנִים , וְעַל כָּל פְּשָׁעִים הְּכַפֶּח אַחֲבָח :

בַּתַר דָן אֶחָ כָּל הָאָדָם לְכַף זְכוּת:

לא הִשְּׁנְאׁ אֶת אָחִיךְּ בִּלְבָבֶךְּ , הוֹכֵחַ s 347. הּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךְ וְלֹא הִשָּׂא עָלָיו חֲמְא: לֹא הִקֹם וְלֹא הִפּוֹר:

י לא לוַר לוֹ אָפַרָּ אָמַלֵּם עָנִי מְשַׁוַעַ, וְיָהוֹם יְלֹא לֹוַר לוֹ יּ \$ 249.

בּרְכַּת אובֵד עָלֵי מָבֹא וְלֵב אַלְמָנָח אַרְנְן: צֵינַיִם הָיִיתִּי לָעִנֵּר , וְרַגְלַיִם לַפְּפֵּחַ אָנִי : אָב אָנֹבִי לָאֶבִיונִים , וְרָב לֹא יָדַעְתִּי אֶחְקְרֵחוּ :

נְכִי יָבוּוְדָּאָחִידְ וְבָשָׁת יָדוֹעִפָּדְ, וְתֻחֲזַקְתָּ בּוֹ:

אַשְׁרֵי מַשְּׂבִּיל אֶל דָּל , בְּיוֹם רָעָת יְמַלְּמֵתְּרּ יְיָ: גּאָשְׁרֵי מַשְׂבִּיל אֶל דָּל , בְּיוֹם רָעָת יְמַלְּמֵתְרּ יְיָ:

אַל הִּאְנֵע מוֹב מִבְּעָלִיוּ , בִּּדְיוֹת לְאֵל יִדְךְּ לַעֲשׂוֹת : אָם רָעֵב שׁנַאֶּךְ חַאֲכִילֵחוּ לָחֶם , וְאִם צָּמֵא חַשְׁקַחוּ מָיִם:

יוֹרֵעַ צַיִּדִיק דִין דַּלִּים, רָשָׁע לֹא נָבִין דָעַת: \$ 352.

לא יַחֲבל רַחַיִם וָרָכֶב :

בְּכָל מַצַשֶּׂיך וּבְכל מִשְׁלַח יָדֶךְ : בְּחָפָץ אָת יָדְךּ מֹאָחִיךְ הָאֶבִיוֹן : כִּי פָּתחַ בְּחָפָץ לוֹ , כִּי בִּנְּלֵל חַתְּבָר חַנָּת לוֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְךְ בְּחָפָּץ לוֹ , כִּי בִּנְּלֵל חַתְּבָר חַנָּת לוֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְךְ בְּחָפָץ לוֹ , כִּי בִּנְּלֵל חַתְּבָר חַנָּת לוֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְךְּ בְּחָפָּץ לוֹ , כִּי בִּנְּלֵל חַתְּבָר חַנָּה וֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְךְּ בְּחָפָּץ לוֹ , כִּי בִּנְּלֵל חַתְּבָר חַנָּה יִבְּרֶרְה וֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְרְּ

לצג לָרָשׁ חֵרֵף עשׁתוּ , שָּׁמֵחַ לְאֵיד לֹא יָפָּקָח: מַשִׁיב רָעָח הַּחַת מוֹבָת , לֹא הָמוּשׁ § 354.

רָעָת מִבּיהוֹ :

יַשְׂכֶל מוֹב , בְּעֵינֵי אֲלֹדִים וְאָדָם : וְשֵׂכֶל מוֹב , בְּעֵינֵי אֲלֹדִים וְאָדָם :

מַאֵּלהֶיךְ אַנִי יִי: מָאֵלהֶיךְ אַנִי יִי: מָאֵלהֶיךְ אַנִי יִי: מָאֵלהֶיךְ אַנִי יִי: אָשֶׁת נְעוּרֶיךּ אַל יִבְגֹּד : יְתִיא חֲבֶרְיִּךּ וְאֵשֶׁת בְּרִיתֶךּ •••• וְנִשְׁבִּיְרָתָּם בְּרוּחֲכֶם וּבְאֵשֶׁת נְעוּרֶיךּ אַל יִבְגֹּד :

וְּמָלַחְחוּ מוֹב וְלֹא רָע, כֹּל יְמֵי חַיֶּיתָ :

מוֹב פַּת חֲרֵבָה וְשַׁלְנָח בָּתּ, מִבַּיִת מָלֵא זִבְחֵי רִיבּ: § 360.

בּיני! אַבֿרנים בּמקּש אָמִר אָנָר מֹאַבּ בּנִּים מּל בּיני! אַבֿרני וְשָׁבְרוּ בֵּלֵּצְ יְיָ לַבְּמוֹנִת אַבְּלָת וּכִּהְחַפֹּם: בּיני! אַבְּיין וְשָׁבְּיין בְּצִין בְּיַבּן בִּיּיִים אָנִים אָנִים אָנְיִם בּיִּים אָנִים אָנְיִם אָנְיִם אָ

חושה שׁבְמוּ שוֹנֵא בְנוֹ , וְאֹהֲבוֹ שִׁחֲרוֹ מוּסָר : חָלָהְ לַנַּעֵר עֵל פִּי דַרְכּוֹ , וַּם כִּי וַזְּקִין לֹא יָסוּר מיח :

מָפֶנְּה : כָּל שֶׁאֵין מְלַמֵּד אֶת בְּנוֹ אוּמָנוּת כְּאָלוּ מְלַבְּּוֹרוֹ לָסְטוּת :

יִלְּרָתָּךְ , וְתָּגֵל יוֹלַרְתָּךְ s 361.

בַן דָרֶכִם יְשַׁמַּח אָב , וּבֵן כְּסִיל הּוּגַה אִמּוֹ :

יְמַחָפָּיר: אָב יַבְרִיחַ אֵם , בַּן מַבִּישׁ s 362.

שַׁמַע לְאָבִיךּ זֶּה יְלָדֶךְ , וְאַל הָבוּז כִּי 🧣 363.

זַקנָת אִמֶּךְ :

בּי לְוָיֵת בֵּן הַם לְראשֶׁךּ , וַצְנָקִים לְנַּיְנְּרְתְּיֹדְּ: בִּי לְוָיֵת בֵּן הַם לְראשֶׁךּ , וַצְנָקִים לְנַּיְנְּרְתְּיֹדְּ:

אָרוּר מַקְלֶח אָביוֹ וָאִמּוֹ . וְאָמַר כָּל s 364.

: הָעָם אָמַן

עַרָן הַלְעַג לָאָב וְחָבָז לִיקְחַת אֵם , וִקְּרוּחָ עֹּרְבֵי נָחַלֹּ, וִיאַכְלוּהָ בְּנֵי נָשֶׁר:

יַניאָבֶּר אַבָּרָם אֵל לוֹם אַל נַא תְקוּג § 365. בְּיִנִי וּבֵינֶךְ ... כִּי אֲנָשִׁים אַחִים אֲנָחְנוּ: מַשֵׁב בְּאָחִיך חַדַבֵּר , בְּבֶן אִפְּךְ תִּפֶּוֹ דֹפִי: אֵלֶּח

למּהָים נְיהֶהֶרְשְׁיִּהְ הַּמִּים הַיוֹת אֶהְנֶה כָּמִוֹךְ , אוֹכִיבֶד וָאֶעֶרְכָּה רְצִינֵידְ : תָנָה מַה מוֹב וּמַה נָעִים, שֶׁבֶּת אֲחִים גַם יַחֲד

••• פִּי שָׁם צִּנָּה יְיָ אֶת הַבְּּרָכָה / חַיִּים עֵד הַעוֹלֵם: ים: אַ רָבּוּרָ בְּבָּוּ בְּמוֹרָא שָׁבִּיִם § 366.

וַיַּצָשׁ יוֹאָשׁ חַיָּשֶׁר בְּצֵינֵי יְיָ , כָּל יְמֵי יְחֹּוּיָדָע

: תַלַחָק יָנָלֵד: אָבָר לְצָרָה יְנָלֵד: אַבָר יָנָלֵד: \$ 367.

: בַצָּה וְרַעַה אָבִיהָ אַל מַעַוֹב § 368.

אָישׁ רַעִּים ְלְחָהָרוֹעֵעַ , וְיֵשׁ אֹחֵב וָּבַק בֵּאָח : רוח (בּאֶבֵין רוּחַ אַנֶּבֶּים סוד , יְנָאֶבֵין רוּחַ 369.

מַכַפֶּת דָבָר: אָם אָמָאַס מְשִׁפָּט עַבְדִּי וַאֲמָחִי , בַּרָבָם \$ 370. עִּפָּדִי: וּמָח צֶּעֲשֶׁת כִּי יָקוּם אַל', וְכִי יִפְּקֹד מָח

אַשִׁיבֶנּוּ : הַלֹא בַּבֶּבֶין עשִׂנִי צָשְׂחוּ , וַיְכוּנָּנּוּ

בּרַבֶּם אֵחָר: הוי ••• בְּרֵצָחוּ יַצְבֹד חָנָם ופּצְלוֹ לֹא יָמֶן לוֹ :

: לא תִרְדָּח בוֹ בְּפָּרֶךְּ, וְיָרֵאתְ מַאֱלֹתִיךְ 371. וָכִי הְשַׁלְּחֶנּי חָפְשִׁי מֵעִפָּך, לֹא הְשַׁלְּחֶנּי רֵיקם:

יַנְיַק הַצְנִיק לוֹ אֲשֶׁר בַּרַכְּך יִי אֱלֹהֶיךּ הָּהֶן לוֹ :

יַכַבַּר אָב וְעֶבֶּר אֲדֹנַיו: 💃 אַדֹנַיו:

ּוְאַתַּנָת יְדַשְּתֶּן: כִּי בְּכָל כֹּחִי צָבַדְתִּי אָת אֲבִיכָן:

וִשׁבֵר אֲדֹנָיו יְכַבָּד : וְדָרָשׁוּ אָת שָׁלוֹם הָעִיר אֲשֶׁר חְגַלִיתִי 5 374.

אַהְכֵם שָׁמָּח וְחָהַפַּלְלוּ בַצַרָה אָל וִיָּ, כִּי בִשְׁלוּמָה יַהְיָה לַכֶם שַׁלום:

: שָׁכָן אֶרֶץ וּרְצֵח אֱמוּנָת 💲 375.

אַלְמָלֵא אָ דֶוֵי בִּתְפַּלֵל בִּשְׁלוּמָה שֶׁל מַלְכוּת,שָׁאִלְמָלֵא 377.

בוֹרָאָה אָישׁ אָת רֵעָהוּ וַחַיִּים בְּכָעוֹ

אַנִי פִּי מֶלֶהְ שָׁמֹר וָעֵל דְּבָרַת שְׁבוּעַת אֱלֹחִים : יָרָא אָת יִנָ בָּנִי וָמֶלֶךְ, עם שונים אַל תִּקעָרָב:

ַ בַּלְכוּהָא דְאַרְעָא כְּעִין מַלְכוּהָא דִרְקִיעָא

פַּלְגֵי מַיִם לֵב מֶלֶךְ בְּיַד יְיָ, עַל כָּל אֲשֶׁר יַחְפֹּץ

יפוני:

## Inhalts-Verzeichniß.

|                                               |       |      |       |     | -     |
|-----------------------------------------------|-------|------|-------|-----|-------|
| Einleitung                                    |       |      |       |     | 1     |
| Bon Gott, seinen Gigenschaften und Werten     |       |      |       |     | 6     |
| Bon bem emigen Leben, ober ber Unfterblich    | leit  | 2¢.  |       | •   | 17    |
| Bon ber Offenbarung                           | ٠.    |      |       |     | 22    |
| Bom Talmub                                    |       |      |       |     | 29    |
| Die gebn Gebote                               |       |      |       |     | 81    |
| Pflichten gegen Gott (Chrfurcht, Liebe 2c.) . |       |      |       |     | 84    |
| Der Gib                                       |       |      | ·     | •   | 36    |
| Bon ber Sunbe und ber Bufe                    | ·     |      | •     | •   | 89    |
| Das Gebet                                     |       | ·    | ٠     | •   | 40    |
| Der Sabhath                                   | •     | •    | •     | •   | 51    |
| Die Resttage                                  | •     | •    | •     | •   | 58    |
| Die Kasitage                                  | •     | •    | •     | •   | 60    |
| Die religiojen Gebrauche                      | •     | •    | •     | •   | 61    |
| Pflichten gegen uns felbft (Weisheit, Tugenb, | epitl | idie | Ostit | (19 | 68    |
| Pflichten gegen unsere Rebenmenschen          | ,     | inge | •     | ••, | 80    |
| Bflichten der Chegatten, der Eltern           | •     | •    | •     | •   | 91    |
|                                               | •     | •    | •     | •   | 92    |
| Pflichten ber Kinder gegen die Eltern         | ٠     | •    | •     | :   |       |
| Pflichten ber Geschwister und Berwandten .    | •     | •    | •     | •   | 94    |
| Pflichten der Schüler, der Freunde            |       | •    | •     |     | 95    |
| Pflichten ber Dienstherrschaft und ber Diener | ıden  | •    | •     | •   | 96    |
| Pflichten gegen Baterland und Obrigkeit .     |       | •    | . •   | ٠   | 97    |
| Gebete vor und nach dem Religionsunterricht   | té    | ٠    | t     | •   | 88    |
|                                               |       |      |       |     | 4 0 4 |



## Sur den Unterricht

in ber

engkiden, frangofifden u. italienischen Sprache find in bemfelben Berlage neu eridienen:

Albrecht, Dr. Carl, Englisches Lesebuch in Musterstüden aus den besten Schriftstellern von Shakespeare an bis auf unsere Zeit. 2. Aufl. Preis 15 Ngr.

Blanchard, B. G., Französische Conversationsgrammatik. Anleitung zur schnellen und leichten Erlernung der französischen Sprache nach einer neuen Wethode. Preis 15 Ngr.

Michels, Dr. (Lehrer an der Realschule zu Leipzig.) Breis 15 Mgr.

Aichels, Dr. B., Methodisches Hülsebuch zur Erlernung ber englischen Adache. 15 Agr.

Pozzati, G. D., Erster Unterricht im Italienischen. Sin u. gründlichen Erkernung der italienischen Sprache für Schulen, wie zum Privat- und Selbstunterricht. Preis 15 Ngr.

Samoniz, Dr. Em., The Sovereigns of England, from William the Conqueror to Queen Victoria. Ein Lesebuch für Annänger. Breis 10 Ngr.

Thestley, R. Griter Unterricht im Englischen. sin prakt. Lehrgang nach der Uhn's schen Methode, darauf berechnet, in kurzer Zeit englisch lesen, schreiben u. sprechen zu lernen. 2. verb. Aust. Preis 12 Ngr.

THESILEY, R. B., Englisches Uebersetzungsbuch. Fortsetzen aus b. Deutschen ins Englische. 2. Aufl. Preis 12 Ngr.

Kimmermann, Dr. TH., Methobischer Lehrgang zur Sprache. Preis 71/2 Ngr.

Kimmermunn, Dr. TH., Kurze englische Lesestücke Kimmermunn, Dr. TH., für Anfänger jeden Alters. Gin erstes Uebungsbuch im Lesen, Sprechen und Schreiben. 2. Aufl. Preis 71/2 Ngr.

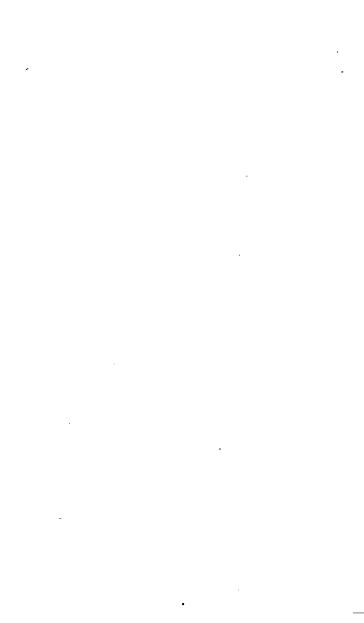





